# URUMUS

Aritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Vinanzwesen

- Nadjdrudt verboten -

Man abonniert beim Buchhandel, bei der Boff und Berlin, den 31. Januar 1914.

direft beim Berlage für 4,50 Mik. vierfeljährlich.

Bibliothek

Wertfreißeit. Königsberger Handelshachschulkurse.

Ein Methodenstreit ift unter den Wiffen= schaftlern der Nationalökonomie entbrannt. Noch sind die Funken des Feuers im Gelehrtenhause nicht auf der Straße sichtbar, aber die Flammen züngeln bereits in den Innenräumen, und es scheint mir wünschenswert, die Deffentlichkeit so früh wie möglich auf das hinzuweisen, was sie bald zu sehen bekommen wird. Ich sehe förmlich die langen Gesichter der Herren Praktiker, die hier mit dem Streit der Gelehrten beschäftigt werden sollen. Aber die nationalökonomische Theorie steht mehr als jede andere im engsten Zusammenhange mit der Praxis. Sie sucht, da es ihr Beruf ist, die Vorgänge in der Wirtschaft zu beschreiben, gegenüberzustellen, zu vergleichen und zu erklären, Anregung aus der Praxis des Wirtschaftlebens und sie wirkt wieder auf dieses zurück. Denn ob die Praktiker es wollen ober nicht, ob sie es wissen oder nicht: sie werden teils direkt, teils auf dem Umwege über die Gesetzgebungmaschine von den nationalökonomischen Theoremen beeinflußt. Da haben denn, scheint es mir, die wirtschaftlichen Praktifer nicht bloß die Pflicht, sich um die Borgange im Lehrgebaude zu fümmern, sondern sie haben auch das Recht, über das unterrichtet zu werden, was in den Gelehrtenstuben vor sich geht.

Die historische Schule der Nationalökonomie bedeutete gegenüber der sogenannten flassischen Schule insofern einen wesentlichen Fortschritt, als sie die unbedingte Berallgemeinerung der Abstraktionen aus bestehenden Zuständen über= wand. Gi ift fein Zufall, daß auf ben Schultern der scharffinnigen nationalökonomischen Klassiker die selbstzufriedenen Manchesterleute standen. Abam Smith, Ricardo und teilweise wohl auch Malthus analysierten in scharffinniger Weise die Wirtschaftgebilde ihrer Zeit und gewannen aus dieser Analyse gesetymäßige Typen, die sie in sauber etikettierten Reagenzgläschen wie in einem nationalökonomischen Museum aufstellten, damit daran die Menschheit aller Zukunft ihr wirtschaft= liches Innere studieren könne. Die Idee der Entwicklung war diefen Rlaffitern fremd. Ihre Mufterbeispiele galten für alle Zeiten, weil die bestehenden Zustände von ihnen als dauernd angenommen wurden. Der politische Extraft dieser Gegenwart und alle Zukunft gleichachtenden Auffassung ward die Manchesterlehre, die arm und reich, hoch und niedrig, Ueberfluß und Mangel nicht als temporär, sondern als gottgewollte Unendlichkeit ansah. Hier schuf die historische Schule Wandel. Für fie waren die Gegenwart= institutionen erst geworden, und weil geworden ... auch vergänglich. Der einzelne Problemkomplex wurde von ihnen deshalb als historische Be= dingtheit aufgefaßt, und es erschien darum den historischen Nationalökonomen unabwendlich, sich in das Studium der Bergangenheit zu versenken, um daraus den Wandel, den die einzelnen Anschauungen und Institutionen im Laufe der Zeiten erfahren hatten, zunächst einmal festzustellen. Ich sehe vorläufig davon ab, die praktischen Konsequenzen einer solchen Auffassung von erweiterten Horizonten in Betracht zu ziehen. Rein theoretisch bildete diese Methode einen Fortschritt. Dieser Fortschritt hatte jedoch einen nicht unwesentlichen Nachteil zur Folge. Die National= ökonomen standen plötlich vor Brachland von imensen Ausdehnungen, das urbar gemacht werden mußte, um die Lebensbedingungen für eine solche Wiffenschaft zu gewinnen. flassische Nationalökonom erprobte einfach die Schärfe seines Denkens an den Erscheinungen, die er sah. Er spekulierte um sie herum. Er nahm einen kleinen Ausschnitt seiner Gegenwart

und experimentierte damit ähnlich, wie der Chemiker in der Analyse, der die Stoffe so lange destilliert und wieder destilliert, bis er die einzelnen Elemente vollkommen voneinander geschieden hat und ein einfaches und klares Residuum erhält. Er trennte von den Erscheinungen der Gegenwart alles Störenbe, alles Zufällige, und fand so schließlich in der Denkretorte das einfache Urgesetz der komplizierten Vorgänge. Der Mann der historischen Methode mußte zunächst auf den Luxus komplizierter Denkprozesse ganz verzichten. Er mußte sich der mühevollen Kleinarbeit unterziehen, um die Gesekmäßiakeit historisch bestimmen zu können, die Zustände der verschiedensten Zeitalter erforschen. Denn seine Resultate wurden naturgemäß um so sicherer und zwingender, je breiter das Kunda= ment war, auf dem er aufbauen konnte. E3 fam die Zeit der nationalökonomischen Kärrner. Auf den Universitäten und in den Seminaren wurde jedem ein Winkelchen oder Eckhen der Wirtschaftgeschichte zuerteilt, in dem er schürfen durfte. Emsig trugen die fleißigen Scholaren alles zu= sammen, was sie an Material über entlegene Zeiten und Zustände erwischen konnten. Dadurch wurden tatsächlich bewundernswerte Grundsteine für eine stolze Fundamentierung der Wissenschaft herbeigetragen. Man braucht nur die vielen Bände der' Schmoller'schen und Conrad'schen Sammlungen, die gehäuften Berge der Einzel= untersuchungen des Bereins für Sozialpolitik an der Hand der Inhaltsverzeichnisse orientierend zu betrachten oder einen Blick auf die Münchener Studien zu werfen, um die enorme Bedeutung dieser Kleinarbeit zu erkennen. Ich will nicht hochmütig auf das, was da im einzelnen ge= leistet wurde, herabsehen. Es war vielleicht aut, daß auch vielen Leuten mit unleugbarem Bibliothekartalent die Möglichkeit gegeben wurde, sich im Dienste der Wissenschaft zu betätigen. Und es ist vielleicht nicht gar so scharf zu mißbilligen, wenn Männer mit dem höchsten Ehrentitel der Gelehrtenrepublik belehnt wurden. deren hirn niemals einen eigenen Gedanken zu produzieren vermochte. Denn man darf nicht vergessen, daß die Leistungen von Bücher. Wagner, Schmoller, Brentano, Weber und Sombart nie möglich gewesen wären ohne die Vorarbeit der Kärrner. Aber da wir viele Kirchengebäude, in denen gepredigt werden muß, aber nicht viele Kirchenlichter besitzen, deren Glanz den Raum erfüllt, so war die Folge, daß abseits von den starken Leistungen der Großen nur Rleines und Kleinliches gepredigt wurde, daß immer mehr und mehr das syste= matische Denken sich verlor, daß in immer

steigendem Maße das Erfassen und Aufzeigen der Zusammenhänge zur Seltenheit wurde, und daß das Hineinkriechen in die verstaubten Winkel der Vergangenheit als wissenschaftliche Arbeit galt, die sich unberusen in den Vordergrund drängte. Abgesehen von der österreichischen Schule, die klug die Teilarbeit der Reichsebeutschen benutzte, sich selbst aber immer dis zu einem gewissen Grade die Systematik und selbständige Spekulation vorbehielt, wurde die Theorie mehr und mehr in den Hintergrund

gedrängt. Vielleicht war es kein Zufall, daß die erste Reaktion großen Stiles gegen diese verzettelnde Rleinarbeit sich auf demjenigen Kongreß für Sozialpolitif geltend machte, der in Wien, der Stadt der Böhm-Bawerk und Philipovich, abgehalten wurde. Dort, im Jahre 1909, wurde der feierliche Beschluß gefaßt, in demselben Berein, der ursprünglich die Notwendiakeit zur Rleinarbeit durch seine Abkehr von der klassischen Nationalökonomie begründete, endlich einmal mieder theoretische Probleme erörtern. Ich will hier unerörtert lassen, inwieweit und auf welche Art diese Beschlüsse durchgeführt wurden. Jedenfalls zeigte der wiener Beschluß, daß man die Zeit der Vorarbeiten für abgeschlossen, die Zeit für die Zusammenfassung als gekommen ansah. aber entstand im Schoße des Vereins sofort ein Zwiespalt: Was war die Aufgabe der national= ökonomischen Theorie? Sollte die Wiffenschaft von der Volkswirtschaft nur zeigen, was ist, oder sollte sie auch praktisch die eminent wichtige Frage behandeln dürfen, was und wie es sein War nur das rein Beschreibende und Erklärende gestattet, oder sollte auch das Postulat erlaubt sein? War der Verein für Sozialpolitik in der Schilderhebung der Theorie sich felbst treu, so wurde er seiner Vergangenheit untreu in den= jenigen Mitgliedern, die alle Postulate aus der wissenschaftlichen Diskussion ausschalten wollten. Wie ich oben schilderte, bildete für die historische Schule die Kleinarbeit nur ein Mittel zu dem Zweck, die Erörterung über nationalökonomische Probleme auf eine breitere Basis stellen zu können. Wenn der Verein für Sozialpolitik diese Arbeit gründlich leistete, so diente er der Weiter= bildung der nationalökonomischen Wissenschaft durch die historische Schule. Aber wie schon der Name des Vereins kundgibt, bestand zwischen der historischen Schule und der klassischen nicht nur ein Unterschied in der Erkenntnismethode. sondern auch in deren politischen Konsequenzen. Die Klassiker hatten die Gegenwart als eine unabänderliche Notwendigkeit empfunden.

Vistoriker führten uns aus dem bedrückenden Bann der unabänderlichen Selbstverständlichkeit in die freie Luft des Werdens und Vergehens. War aber erst einmal die Erkenntnis gewonnen, daß die Gesetze der Volkswirtschaft keine konkreten Begriffe, sondern nur Tendenzen, und daß der Berlauf dieser Tendenzen nicht Naturnotwendig= teit, sondern durch Menschen abanderlich ift, so mußte der Wunsch, Einfluß auf Verlauf und Birksamkeit der Tendenzen zu nehmen, in immer stärkerem Maße sich regen. Die Ethik trat als mächtiger Faktor auf und formte die Postulate. Die Ethik, die verschieden nach Charakter, nach Rasse, nach Milieu und nach dem Interesse der Klassen in die Erscheinung trat. Ein Teil der großen Träger der nationalökonomischen Ideen ward gleichzeitig zu Aposteln ehtischen Wollens, und von ihnen gingen die stärksten Anregungen auf unsere wirtschaftenden Praktiker und auf unsere Beamtenwelt aus. Die Tendenz zur Sozialpolitik und alles, was damit zusammenhing, trat allmählich uneingeschränkt in den Vordergrund. Auch hier mußte eines Tages eine Reaktion eintreten. Gerade die hiftorische Kritik muß zum Gegner ledes Dogmas werden. Und wenn innerhalb und außerhalb des Vereins für Sozialpolitik sich gegen das alleinseligmachende sozialpolitische Dogma eine Reaktion geltend machte, so war das trot des Geschreies der politischen Parteien im Grunde genommen doch stets eine Bereicherung der Wiffenschaft durch den Hinweis darauf, daß man die Dinge doch einmal vom anderen Ende aus ansehen könne. Allein der Verzicht auf jedes Poftulat, das Aufgeben jeden Einwirken= wollens der nationalökonomischen Theoretiker auf die Praxis bedeutete ein Untergraben des Fundamentes, auf dem der Verein stand.

Trozdem scheint die Neigung zu derartigen Forderungen unter unferen Theoretikern im Bachsen. Und merkwürdigerweise sind gerade Diejenigen Männer, von denen man einst die stärksten Wirkungen erhoffte, die Führer der Reaktionsbewegung. Werner Sombart und Max Weber vertreten neuerdings die Anschauung, daß die nationalökonomische Wissenschaft "wertfrei" gemacht werden muffe. Der Wiffenschaftler darf nach ihrer Ansicht keinerlei Werturteile abgeben, insoweit er noch Wissenschaftler und nicht Volitiker sein will. Er habe lediglich festzustellen, was ist. Er habe die einzelnen Gesetze und Tendenzen aufzuzeigen und müsse es dann der Welt überlaffen, darüber zu urteilen, ob diese Entwicklung gut oder schlecht, ob sie anerkennens= wert oder abanderungbedürftig sei. Erkenntnis urteile, nicht Werturteile seien Sache des Wissenschaftlers.

Das klingt so wissenschaftlich und so objektiv, und ist im Grunde genommen doch wieder so un= historisch, sounwissenschaftlich und so subjektiv, daß man sich wundert, wie Männer von der hohen Intelligenz der beiden genannten Nationalökonomen solche Frrwege gehen können. Der alte Streit, den man schon lange begraben glaubte, lebt wieder vor uns auf: Der Streit darüber, ob es einen Unterschied in den Methoden der Geisteswissenschaften und der Naturwissenschaften Der Naturwissenschaftler kann erakt ex= perimentell beweisen, der Geisteswissenschaftler kann das niemals. Er kann Tatsachen zu= sammenstellen, aber so wie er anfängt, sie zu kommentieren und sie zu vergleichen, trägt er seine Psyche in die Dinge hinein, und es ist eine unwissenschaftliche Ueberheblichfeit anzunehmen, daß das, was er als Er= kenntnisurteil produziert, wirklich ein Er= fenntnisurteil ohne jede subjektive Wertungbeimischung ist. Ueber das Gelingen oder Miß= lingen eines naturwissenschaftlichen Experiments kann es nur eine Ansicht geben. Ueber die Be= deutung einer statistischen Zahlenreihe oder ihr Verhältnis zu einer anderen Reihe gibt es nicht bloß zwei, sondern die allerverschiedensten Meinungen. Hier zeigt sich eben die Verschieden= heit von Geisteswissenschaft und Naturwissen= schaft. Aber diese mehr erkenntnistheoretischen Probleme könnte die Prazis vollkommen kalt lassen, wenn nicht das Bestreben wertfrei und urteilslos, d. h. objektiv zu schließen, Wissenschaft schließlich dazu führen müßte, jede Bezugnahme auf die Praxis aufzugeben. Hier handelt es sich dann nicht mehr um das Bestreben, objektiv zu sein, sondern um ein Verzichten auf Urteilsfällung, das zu einem Beiseitestehen der Wifsenschaft im Kampf um die wesentlichsten Probleme der Menschheitführenmuß. An die Stelle wertvoller Anregungen tritt ein müdes Aestheten= tum, das die Rämpfe der Parteien und den Streit um das, was uns nütt und schadet, lediglich artistisch interpretiert und die einzelnen Vorgänge von rechts nach links und von vorn nach hinten dreht. Bisher empfingen wir die stärksten Anregungen durch diejenigen, die durch das Temperament ihrer Weltanschauung die Dinge beurteilten. das wissenschaftliche Resultat des Denkens solcher Männer politisch nach links oder nach rechts führte, ob sie Freihandel oder Schukzoll, Goldwährung oder Silberprägung forderten, immer regte es uns an. Der Freund bestärkte uns in unserer Ansicht und der Feind veranlaßte uns zur Prüfung. Soll in Zukunft die "Wertfreiheit" der nationalökonomischen Wissenschaft zur Wertlosig= feit für unser Streben und Sehnen werden?

# Gereicherung an Sußkastationen.

Bon Rechtsanwalt Dr. Arthur Nugbaum = Berlin.

Die bedrohlichen Migftande, die fich auf dem Gebiete des zweitstelligen großstädtischen Realfredits in Deutschland ausgebildet haben, sind zweifellos in erster Linie durch die ungunstige Gestaltung der Geldverhältniffe verursacht und beruhen insoweit ge= wissermaßen auf höherer Gewalt. Aber die außer= ordentliche Verschärfung grade des hypotheka= rischen städtischen Rreditbedürfnisses ift zweifellos durch Faktoren veranlaßt, die durchaus nicht als unabwendbar hingunehmen find, vielmehr befämpft und beseitigt werden können und muffen. Dabin gehören natürlich vor allem die nur durch eine fehler= hafte Gesetzebung ermöglichten Mietverschie= bungen. Es wäre mügig, heute noch ein Wort über die Schädigungen zu verlieren, die den Sppotheken= gläubigern, vor allem den Inhabern zweiter Sppo= theken, durch diese Mietverschiebungen fortdauernd zugefügt werden. Unabwendbar wird der städtische Grundbesitz einer Rreditkatastrophe zugetrieben, deren Folgen nicht abzusehen sind, wenn nicht bald Ab= hilfe geschaffen wird. Wer nur irgendwie Fühlung mit den Berhältniffen des großstädtischen Grund= besitzers hat, fann sich diesem Eindruck nicht ent= Bekanntlich hat die Reichsregierung dem Gegenstande endlich ihr Interesse zugewendet, fie bereitet einen Gesetzentwurf vor, der den Mietabtre= tungen einen Riegel vorschieben soll. Wenn freilich die Zeitungnachrichten zutreffen follten, denen gu= folge vorläufig ein Abschluß der Regierungarbeiten nicht zu erwarten ist, so wäre dies lebhaft zu be= danern. Schnelle Silfe tut bringend not, und bas bereits vorliegende Material lägt keinen Zweifel barüber, nach welcher Richtung die Reform sich zu bewegen haben wurde. Ohne fie ift eine wesentliche Besserung der gegenwärtigen Verhältnisse ausgeschlos= jen. Hierauf muß auch bei Erörterung anderer Man= gel der herrschenden Realfreditverfassung immer wie= der nachdrüdlich hingewiesen werden, damit der Blid nicht von der hauptsache abgelenkt wird.

Alber auch die Mängel zweiten Ranges sind, absolut genommen, zum Teil recht einschneidender Natur und ersordern dringend die Prüfung, wie sie beseitigt oder gemildert werden können. Vor allem ist hier die Praxis zu neunen, vermöge deren seitens vieler hypothekengebender Institute bei der Zwangse versteigerung des beliehenen Grundstücks die Not-lage der nachstehenden Verechtigten ausgebeutet wird.

Das Reichsgesetz über die 3 wangsverst eiz gerung geht von dem Grundsatz aus, daß im Falle der Zwangsversteigerung alle die Rechte am Grundsstück, die dem Recht des die Zwangsversteigerung bestreibenden Gläubigers im Range vorgehen, von dem Ersteher zu übernehmen sind. Darnach würde also die erste Hypothef unberührt bleiben, wenn die Versteigerung von einem nachstehenden Hypothekengläubiger beautragt ist. Dieses menschenfreundliche Prinzip des Gesches ist freilich in der Praxis bald über Vord

geworfen worden, und zwar durch Schuld des Ge= setgebers selbst. Denn berjenige Spothekar, deffen Sypothet im Berfteigerungverfahren fraft gesetlichen Zwanges stehen bleiben soll, gerät aus juristisch tech= nischen Gründen, deren Darlegung hier zu weit führen würde (vergl. darüber mein "Deutsches Spothekenwesen" Seite 147 und 159), gegenüber dem betreiben= den Gläubiger derart ins Bintertreffen, daß die Sppo= thekengläubiger geradezu gezwungen sind, sich bei Aufnahme der Sypothet das Fälligwerden derselben für den Eintritt der Zwangsversteigerung ausdrück= lich auszubedingen. Die Folge ist, daß heutzutage wenigstens in großstädtischen Verhältnissen — mit Einleitung der Zwangsversteigerung sofort alle Sypotheken fällig werden, namentlich die erste. Da nun praktisch die Rudzahlung der ersten Sppothet ichon wegen der Höhe des dazu benötigten Rapitals nicht in Frage kommt, so ist der zweite Sppothekar bzw. der sonstige Realberechtigte, der mangels anderer Bietungluftiger bas Grundstück ersteben muß, in die Zwangslage versett, sich entweder mit dem bisherigen ersten Spothekar wegen Stehenbleibens der Spothek zu einigen ober aber sich eine neue erste Sypothek zu suchen. Letteres erfordert die erheblichen Opfer, die bei der erstmaligen Aufnahme der Sypothet zu bringen sind, unter Umständen auch Maklergebühren, und ftogt auch deshalb auf große Schwierigkeiten, weil sich die Spothekeninstitute auf bedingte Busagen (nämlich bedingt durch den Fall des Erstehens) nicht einzulassen pflegen. Dadurch wird ber erste Spothekar in die Lage verfett, dem zur Erstehung des Grundstücks gedrängten nachstehenden Berechtigten in weitgeben= dem Maße die Bedingungen zu diktieren. Gang all= gemein üblich ift, daß dem Nachstehenden, der schon für die Erstehung des Grundstücks ohnehin so hohe Beträge aufwenden muß (rudftandige Binfen und öffentliche Abgaben, Stempel, Umsaksteuer, Gerichts= und Unwaltskoften, Wiederinftandsetzung des Grund= stucks usw.), vier neue Lasten kummulativ auferlegt werden:

Erhöhung des Binsfuges für die Bukunft,

Teilabzahlungen auf das vorzeitig fällig geworbene Hppothekenkapital,

Damnos (sog. Abschlußprovisionen oder Verwalstungkostenbeiträge) von 1 bis  $2\frac{1}{2}$ % des Hyposthekenkapitals, sowie

Erhöhung ber nachzuzahlenden rückständigen Zinsen um 1 bis 11/2 %.

Die Grenze, bis zu welcher ber erste Hypothekar seine Forderungen treiben darf, wird
durch die Möglichkeit bestimmt, daß der nachstehende Berechtigte die erste Hypothek von anderer
Seite erhält. Um nun den letzteren vollstandig zu
entwaffnen, sind verschiedene Hypothekeninstitute auf
folgenden sinnreichen Ausweg verfallen: Durch die
hypothekarische Schuldurkunde wird für den Fall,
daß die Hypothek vor ihrem normalen Ablauf fällig

wird, namentlich also für den Zwangsversteigerung= fall, eine Bergütung von 1/200 pro Jahr, gerechnet auf jedes Jahr bis zum Endtermin, festgesett. Ift also die Hypothek im Jahre 1912 auf 10 Jahre auf= genommen und tritt 1913 die Zwangsversteigerung ein, to ift das Sypothekeninstitut befugt, einen Zuschlag bon 41/2 % der Hypothekensumme zu fordern! Ja, es tollen derartige "Vergütungen" von einem vollen Prozent für das Jahr vorkommen! Dabei gibt die Zahlung der Vergütung nicht einmal das Recht, die Shpothet behalten zu durfen. Tritt die Zwangsver= steigerung verhältnismätig bald nach Hingabe ber Shpothek ein, wie in dem oben erwähnten Beispiel, lo ist die Schädigung des nachstehenden Berechtigten eine derartig frasse, daß das Sypothekeninstitut schon des Dekorums halber außer Stande ift, fich ben gan= Betrag gahlen zu laffen. In diesem Falle wird das Institut "Entgegenkommen" zeigen und den un= geheuren Betrag auf einen großen ermäßigen — ber Sauptzweck ist in jedem Falle erreicht, denn dem Realberechtigten ift der Weg zum andern Geldgeber bersperrt, er ist von der Gnade des Instituts abhängig.

Es ist begreiflich, wenn unter diesen Umständen mancher nachstehende Berechtigte es vorzieht, seine Shpothek ausfallen zu laffen, statt die Unforderungen Des Instituts zu erfüllen. Man kann neuerdings so= gar stellenweise einen Rückschlag beobachten, indem bas Institut die Zwangsversteigerung nicht durch= führen fann, weil sich überhaupt tein Bieter mehr findet und auch die dem Institut etwa nahestehenden Grundstücksgesellschaften schon mit Material über= laden sind. Aber meist nehmen doch die zweiten Sppo= thekare, um ihr Rapital zu retten, die ihnen zuge= muteten Opfer auf sich — freilich kommt es vor, daß die Burde ihnen erft später fühlbar wird und vielleicht auf die Dauer erdrückend wirkt. Schlimmer aber als diese individuellen Schädigungen ift die Rud= wirfung, die von den geschilderten Berhältniffen auf den Hypothekenmarkt ausgeht. Der Erwerber einer 3weiten Sypothek muß heute von Anfang an bei der Berechnung, wie weit die Beleihung gehen darf, ein hohes Opfer in Anschlag bringen, das er gege= benenfalls dem ersten Hypothekar zu bringen haben wird, und muß jederzeit mit liquiden Mitteln ge= rustet sein, um den dadurch gesteigerten Anforderun= gen des Zwangsversteigerungfalles genügen zu kön= nen. Auf diese Weise wird der großstädtische Reals fredit weiter verengt und ein Moment der Unsicher= Deit geschaffen, das m. E. vielleicht das wichtigste außere Gemmnis für die beabsichtigte Organisation des 3weitstelligen Realkredits bildet. Man mug der preu-Bischen Regierung Recht geben, wenn sie den Rom= munen die Gewährung zweitstelliger Hypotheken nur dann gestattet, falls die erste Hypothek amortisabel ist. Der Berfasser vermag zwar die Grundauffassung ber Regierung, die für den erststelligen großstädtis ichen Sypothekarkredit eine Amortisation allgemein fur notwendig erachtet, nicht zu teilen. Aber es ist anzuerkennen, daß angesichts der geschilderten Rud-Ichtlosigkeit, mit der die Vormachtstellung des ersten Ohbothekars ausgenutt wird, der Zwangsversteige= rungfall eine besondere, dem zweiten Hhpothekar zugute kommende Reservestellung erfordert. Diese wird eben durch die abgezahlten Amortisationraten (bzw. den sogenannten Amortisationsonds) der ersten Hhpothek geliesert; übrigens pfegt bei Amortisationhypotheken auch die Praxis der Hhpothekeninstitute (die Versicherunggesellschaften geben allerdings keine Amortisationhypotheken) etwas milder zu sein.

Es erscheint nun vielleicht auf den erften Blid auffällig, das wir unsere Vorwürfe nur an die Abresse der Spothekeninstitute und nicht an die der privaten Geldgeber richten. Aber erstens ist jedenfalls für großberliner Verhältnisse, die hier vorwiegend in Betracht kommen, die Bahl der Privatleute, die Sypo= thekenkapital an erster Stelle ausleihen, sehr gering. Vor allem sind es nach den Erfahrungen der Pragis keineswegs die privaten Geldgeber, die hier mit dem schlechten Beispiel vorangeben. Go fehr auf dem Gebiete des zweitstelligen oder gar des drittstelligen Realkredits seitens kleiner Privatkapitalisten mit un= lauteren Gewinnen gearbeitet wird, die allerdings zum Teil durch die Gefährlichkeit dieser Rapitalsanlage bedingt sind, so handelt es sich bei den privaten ersten Hypothekaren durchweg um reiche Leute, die mehr auf sichere Unlage als auf hohen Gewinn sehen, und wenn sie im Falle der Not perfönlich angegangen werden, nicht ihre Aufgabe darin finden, aus dem Busammenbruch eines anderen Gewinn zu ziehen. Anders manche Spothekeninstitute. Sie behandeln die Frage kalt bureaukratisch und geschäftsmäßig. Der Direktor verschangt sich, indem er die hartesten Bedingungen stellt, hinter dem Dividendeninteresse ber Aftionäre.

Gewiß muß man sich hier wie überall vor un=
zulässissen Berallgemeinerungen hüten. Es gibt eine
ganze Reihe von Instituten — namentlich die großen
süddeutschen Hypothekenbanken gehören dazu —, die
auf die Lage des Schuldners und Erstehers mehr
oder minder Rücksicht zu nehmen pflegen. Die öffent=
lich=rechtlichen Hypothekeninstitute, wie die Sparkassen und das Pfandbriefamt stehen m. W. den
geschilderten Mißbräuchen überhaupt sern. Aber
dies alles ändert an dem Ergebnis nichts. Die Miße
stände sind so verbreitet und greisen derart um sich,
daß sie schon durch ihre psychologische Einwirkung
auf die Kapitalisten zu einem bestimmenden Faktor
für die Gestaltung des großstädtischen Hypothekar=
kredits geworden sind.

Eine Abhilfe ber Mißstände kann nun nicht etwa auf dem Gebiete gerichtlicher Maßnahmen gefunden werden. Das lehrt eine kurze zivilrechtliche Erörterung der Frage. Mit dem Wucherparagraphen (§ 138 Abf. 2 BGB.) ift m. E. kaum zu helfen. Dieser erfordert eine "Außbeutung der Notlage" und ein "auffälliges Mißverhältnis" zwischen Leistung und Gegenleistung. Man wird aber rechtlich (ans ders wirtschaftlich und moralisch) von einer Notlage kaum sprechen können, wenn der nachstehende Berechtigte sich den Ansorderungen des ersten Hypothekars dadurch entziehen kann, daß er darauf verzichtet, seine Hypothek auszubieten. Auch ein "auffälliges

Migverhältnis" zwischen der Leiftung des nachstehen= den Berechtigten und der Gegenleiftung, d. h. der Gewährung eines Darlehns vom Umfange einer erften Shpothet (benn formell wird das durch die 3wangs= versteigerung fällig gewordene Darlehn neu gegeben) wird sich schwer nachweisen laffen. Etwas günftiger ift die Rechtslage hinsichtlich der erwähnten Vergütungen zu beurteilen, die sich gewisse Institute für den Fall des vorzeitigen Fälligwerdens der Sppothet von Un= fang an versprechen laffen. Gie find vom Rammer= gericht für Bertragsstrafen erklart worden, die, wenn "unverhältnismäßig hoch", gemäß § 343 BGB. vom Gericht ermäßigt werden können. Auf diefe Weife ist eine Milderung erorbitanter Fälle möglich. Im allgemeinen ist aber damit nicht viel zu erreichen. Denn wenn man auf dem Gebiet des erftftelligen Spothekartredits überhaupt Bertrageftrafen guläßt, so werden fie bei der Bobe der hier in Betracht tom= menden Gummen, absolut genommen, nicht gering ausfallen können. Uebrigens hat der Zwangsverfteige= rungrichter bei Feststellung des geringften Gebots gu= nächst in jedem Falle die aus dem Grundbuch ersicht= lichen und von dem Sypothekeninftitut geltend gemachten Beträge zu berüdfichtigen, fo bag ber Er= steher zunächst einmal die beauspruchte Vergütung voll erlegen muß. Die Austragung eines etwaigen Streits über die Berechtigung des Liquidats hatte bemnächst im Prozegwege zu erfolgen.

Während hiernach die Rechtsbehelfe des Zivilzrechts (und noch mehr die des Strafrechts) im wesentzlichen versagen, so wäre m. E. von einem Eingreifen der Aufsichtbehörden sehr wohl ein Ersolg zu erwarten. In erster Linie ist es das Aufsichtamt für Privatversicherung, das hier dem Realfredit und dem städtischen Grundbesitz einen großen Dienst erweisen könnte. Allerdings unterstehen ihm nur die Versichezunggesellschaften, deren Praxis aber zum Teil den Widerspruch besonders start heraussordert.

Was die Sypothekenbanken anlangt, so empfin= bet man auch bei biefer Gelegenheit wieder ichmer3= lich das Fehlen eines Reich sauffichtamts. Aber wenn bas Auffichtamt für Privatversicherungen ge= eignete Direktiven für die Bersicherunggesellschaften aufstellen wurde, so konnte es nicht ausbleiben, daß die hppothekenbanken nachfolgen, gang abgesehen von der auch hier bestehenden Möglichkeit einer Einwirkung von Auffichtwegen. Un der formellen Grundlage für ein Ginschreiten der Auffichtbehörde fehlt es nicht. Die Rreditnot des städtischen Grundbesites hat einen folden Umfang erreicht, daß sie das öffentliche Interesse berührt, wie ja durch die neuesten Erschei= nungen auf dem Gebiete der kommunalen Boden= freditpolitik zur Genüge belegt wird. Es wird aber auch gesagt werden muffen, daß die planmäßige Aus= beutung der Zwangsversteigerungen zu gewinnsüchti= gen Zweden ben guten Sitten widerstreitet. (Bgl. § 64 Abs. des Reichsgesetzes über die privaten Berficherungunternehmungen.) Als Brajudig fann 3. B. an= geführt werden, daß das Auffichtamt gegen die plan= mäßige Verquidung von Lebensversicherung und Darlehnsgeschäft wiederholt Stellung genommen und fie

als unvereinbar mit dem soliden Versicherungbetrieb bezeichnet hat.

Anzustreben wäre nun m. E. in erster Linie, daß das Aufsichtamt eine En quete über diejenigen Vorteile veranstaltet, die sich die Bersicherunggesell= schaften für den Fall der Zwangsversteigerung be= liehener Grundstücke ausbedingen und die von ihnen in den letten Jahren tatfächlich erzielt worden find. Eine solche Enquete, die ja mit gang geringer Mühe durchzuführen wäre, würde nicht nur ein zuverlässiges Urteil über ben Umfang ber Mißstände ermöglichen, sondern vermutlich bereits für sich auf die Pragis der Institute eine erhebliche Rudwirkung ausüben. Schon die in der Veranstaltung der Enquete zum Ausdruck kommende Stellungnahme der Aufsichtbehörde und die öffentliche Diskuffion, wie sie durch eine folche Enquete angeregt zu werden pflegt, sind gewichtige Faktoren, deren Einfluß sich die Institute nicht ent= ziehen könnten. Welche Magnahmen materiell aber geboten sind, dürfte in vollem Umfange erft beurteilt werden fonnen, wenn das Ergebnis einer amtlichen Untersuchung vorliegt. Immerhin wird man schon jett die hauptfächlich erftrebenswerten Biele wie folgt umschreiben fonnen:

- 1. Die in den Hypothekenurkunden erfolgende Ausbedingung der mehrfach erwähnten Vertragsitrafen oder Zuschläge für den Fall der Zwangsversteigerung sollten schlechthin untersagt werden.
- 2. Die übliche Erhöhung der rückländigen Zinsen um 1 dis 1½% ift jedenfalls in dieser Höhe unserechtsertigt. Allerdings muß sich die Hypothekenbank beim Ausbleiben der Hypothekenzinszahlung die zur Deckung der Pfandbrieszinsen benötigte Summe anderweitig beschaffen, aber dies wird regelrecht zu einem niedrigen Zinsssuß, nämlich zum Privatdiskont geschehen können. Dagegen wird eine Zinserhöhung für die Folgezeit insoweit hingenommen werden müssen, wie sie durch eine Beränderung der Lage des Geldmarktes bedingt ist.
- 3. Damnos (Abschlußprovisionen, Berwaltung=
  fostenbeiträge usw.) sollten im Falle der Zwangs=
  versteigerung nur insoweit neu berechnet werden dür=
  fen, als bei dieser Gelegenheit die Hypothet über
  den ursprünglich normalen Ablausstermin hinaus
  verlängert worden ist, und auch in einer dieser Ber=
  längerung entsprechenden Höhe.
- 4. Rückzahlungen auf das Hypothekenkapital sollten im Falle der Zwangsversteigerung nicht lediglich aus der Erwägung heraus verlangt werden dürken, daß nach dem Ergebnis der Zwangsversteigerung der Wert des Grundstücks geringer angesetzt
  werden müsse als das Hypothekeninstitut bei der Beleihung angenommen hatte. Eine solche Begründung
  ist im allgemeinen nicht mehr als ein Vorwand, denn
  selbstverständlich bietet das Ergebnis der Zwangsversteigerung namentlich heutzutage keinen Maßstab
  des Werts. Stellt sich aber aus andern Grün=
  den heraus, daß die Bank zu hoch taxiert hatte, so
  ist es in höchstem Maße anstößig, wenn sie die
  Folgen ihres Fehlers rücksichtslos und mit voller

Augenblick abzuwälzen jucht, in welchem berjelbe ohnehin von den verschiedensten Seiten arg bedrängt wird. Dazu kommt auch, daß die einmalige Ber= gütung, die sich das Sypothekeninftitut bei Singabe der Spothek bewilligen läßt, (heute meist 21/2 %), nach der Höhe des Spothekenkapitals berechnet wird und auf der Voraussetzung beruht, daß das lettere dem Eigentumer zum vollen Betrage die vereinbarte Zeit hindurch erhalten bleibt. Demgegenüber ift min= bestens zu verlangen, daß Rudzahlungen nur wegen wirklich eingetretener Wertsvermin= berungen (nicht wegen des Ergebnisses der Ber= steigerung) zur Bedingung gemacht werden durfen und, soweit es gefchieht, unter billiger Berücksichtigung ber Verhältnisse des Erstehers in mäßigen Grenzen durch-Buführen sind. Namentlich follte bem Ersteher nach= gelaffen werden, die Abzahlung in Raten zu leiften, wahrend gegenwärtig die Pragis gang allgemein bahin geht, daß er den gesamten abzugahlenden Betrag vor dem Verteilungtermin bar aufzubringen hat.

Dem Gesichtspunkt der hypothekarischen Sicher=

heit lätt fich bei alledem vollauf Rechnung tragen, und es foll keineswegs in Abrede gestellt werden, daß die Bppothekenbanken im Interesse der Bfand= briefgläubiger und die Versicherunggesellschaften im Interesse der Versicherten jenen Gesichtspunkt sogar in erster Linie zu berücksichtigen haben. Aber die Ausbeutung ber Zwangsversteigerungfälle zu Gewinnzweden liegt eben auf einem anderen Felde. Aur gegen diese Ausbeutung wenden wir und. Gewiß sind Versiche= runggesellschaften und Sypothekenbanken Erwerbsge= sellschaften. Es ist ihre Aufgabe, hohe Dividenden zu erzielen. Aber in der Auswahl der zulässigen Mittel sind sie allerdings auch da nicht frei, wo sie sich formell im gesetzlichen Rahmen bewegen. Wo nicht schon die Bedeutung und Tradition der Institute aus= reichen, um in der Sandhabung der Geschäfte höhere Gesichtspuntte zur Geltung zu bringen, muß baran erinnert werden, daß die Bersicherungkonzession und das Recht der Pfandbriefausgabe staatliche Privi= legien darstellen, deren Ausübung nicht ohne Rud= sicht auf öffentliche Interessen erfolgen darf.

# Revue der Presse.

Die Deutsche Sageszertung (22. Jan.) behandelt noch einmal in einer zusammenfassenden Uebersicht die Vorgänge, die zur

#### Bertrümmerung bes Schiffahrtspools

geführt haben. Die Notwendigkeit zur Revision der Bestimmungen des nordatlantischen Schiffahrtpools, der eigentlich noch bis zum Jahre 1916 zu laufen batte, ergab sich, als die Canada Pacific Gisen= bahn, die bisher ihren Unteil an Passagieren von den Poolmitgliedern kontinuierlich hatte befördern lassen, selbständig die Beförderung von Bassagieren auf der Strecke Triest-Canada aufnahm und mit der ihr liierten Allan=Linie aus dem Pool aus-Mied. Es erfolgte darauf die Ründigung des Paffagier= und des Frachtenpools zum 31. Dezember 1913. Die Hamburg-Amerika Linie benutte nun diese Gelegenheit, um für sich wesentliche Berbesserungen ihrer Passagierquote aus der Erneuerung der Ber= trage herauszuholen. Bisher entfiel im Passagier= geschäft auf die kontinentalen Gesellschaften eine be= stimmte Quote der Gesamtbeförderung des Pools, von der wieder 70 % zusammen auf Hapag und Lond entfielen. Dieser Anteil wurde nun wieder derart zwischen Hapag und Lloyd geteilt, daß dem Lloyd 57 % und der Hapag 43 % des Passagiergeschäftes zufielen. Inzwischen hat nun die ihren Riesenpassagierdampfer Imperator eingestellt und zwei weitere Schiffe dieser Rlasse auf Stapel gelegt. Sie nahm diese Vermehrung ihres Schiff= parkes zum Anlaß, eine Revision ihrer Quote am Passagiergeschäft auf Rosten des Lloyd zu fordern und machte dieses Zugeständnis zur conditio sine qua non für die Seilnahme an allen Verhandlungen

zur Erneuerung des Pools. Da der Lloyd er= flärte, ohne die Gewährung von Rompensationen auf diese Zumutung nicht eingehen zu können, und ferner erklärte, daß man doch erft die Erfolge der Tätigkeit des Imperators abwarten muffe, ehe man ihn zum Ausgangspunkt einer Quotenverbesserung der Hamburg-Amerika Linie nahme, blieb die Sapag den in der letten Woche in Paris abgehaltenen Besprechungen fern, und wir stehen vor heftigen Ratenkämpfen, die der deutschen Schiffahrt jeden= falls schwere Wunden schlagen können. Welche großen Summen hier in Frage kommen, zeigt ein Blick auf die Ausfälle, die schon durch die lette Ermägigung im Zwijchenbecksverkehr, die den Rampf einleitete, entstehen. Diese Ermäßigung von 160 M. auf 120 M. bedeutet, die Bahl der Auswanderer für die beiden Gesellschaften zusammen mit etwa 400 000 angenommen, ichon einen Ausfall im Auswanderer= verkehr von 16 Mill. M. Den Auten von derartigen Rämpfen wird lediglich das Ausland haben. Berr Ballin scheint, so wie die ganze Angelegenheit jest retrospettiv betrachtet, aussieht, von vornherein darauf ausgegangen zu sein, aus dem Pool herauszu= gehen und "im freien Spiel der Rrafte" die Ron= furreng zu bekämpfen. In diesem Lichte betrachtet, erscheint auch jett die bor turger Zeit vorgenommene Kapitalserhöhung der Hapag um 30 Mill. M. trotz aller Ableugnungen, als eine Anleihe zu Rriegs= - Anläglich der auf die endliche Durch= zwecken. führung der

#### Berftaatlichung der Sibernia

abzielenden Berhandlungen zwischen dem Berg= fistus und dem Gerne=Truft gibt die Aheinisch=

Westfälische Zeitung (21. Jan.) Befürchtun= gen über die Bukunft des privaten rheinisch=westfälischen Bergbaues Ausdrud. Der Bergfiskus ift nicht genötigt, in dem Mage wie der private Berg= bau Gelb zu verdienen, er fann deshalb jederzeit die Preispolitif des Syndikates durchkreuzen. Im Jahre 1912 betrug die Förderung der fistalischen Bechen in Rheinland=Westfalen insgesamt 3,55 Mill. Tonnen und die der Zeche Hibernia 5,8 Mill. t, so daß der Fistus, wenn Sibernia jest in feinen Besit überginge, im Jahre 1914 im rheinisch-westfäli schen Revier nicht weniger als 10 Mill. t fördern wurde. Da der gesamte rechnungmäßige Absat des Rohlensnndikats 1912 nur 76 Mill. t (einschließlich der Förderung der Hibernia) betrug, so ift es flar, daß nach dem Zustandekommen der Hibernia-Trans aftion der Fistus in Rheinland=Weftfalen und, ba er auch noch über eine Produktion von 12 Mill. t Saarkohlen verfügt, im Rohlenbergbau überhaupt dominieren würde. Er würde dann mit einer Gesamtförderung von 22 bis 23 Mill. Sonnen alle großen privaten Konzerne, an deren Spige Gelsenkirchen mit einer Förderung Mill. t marschiert, weit hinter sich lassen. Diese Tendeng des Bergfiskus, das Beft in die Sand gu bekommen, war ja schon aus der ganzen Anwen= dung der Ler Gamp zu erkennen, die in der Saupt= sache dazu benutzt wurde, um dem Fiskus die noch verfügbaren Rohlenfelder zuzuschanzen. Wenn der Berne-Truft, die Bereinigung der Besitzer der Ma jorität der Siberna-Attien, gegen die fiskalischen Plane Front macht, fo geschieht das nicht aus furg= sichtigen Erwägungen, die lediglich sich auf die hibernia = A. G. beziehen, heraus, fondern weil mit der Berstaatlichung der Sibernia die Gefahr näher= gerudt wird, daß dadurch der private Bergbau, deffen Rührigkeit das Rohlenrevier gur Blute ge= bracht hat, ftarke Ginbuge erleiden muß. Berliner Börfen = Courier (19. Jan.) ichreibt über die

## frangösischen Banten im Jahre 1913.

Die politischen Ereignisse finden ihren Wiederhall in den Ergebniffen der frangösischen Banten infofern, als die Depositenbanken, die von den während des Jahres herrichenden hoben Bingfagen profitierten, schr gute Resultate zu verzeichnen hatten, während die Emissionsbanken naturgemäß die Ungunft der Beiten verspuren mußten. Dies zeigt fich benn auch äußerlich in der Rursentwicklung der Aktien der größeren Banken. Go notierten die Aktien der Banque de France am 31. Dezember 1913 4655 Fr. gegen 4450 am 31. Dezember 1912, die des Crédit Lyonnais 1671 gegen 1587, bes Comptoir d'escompte 1050 gegen 1002, während beispielsweise die Alktien der Société francaise de reports 845 gegen 859 und die des Crédit Industriel 710 gegen 708 notieren und die Aftien der Rolonialbanken, wie der Banque de Algérie und ber Banque de', Indochine ziemlich ftart rückgangig

im Kurse gewesen sind. Eine Betrachtung der Bilanzposten der acht größten Banken per 30. Nobember im Vergleich mit demselben Tage des Borjahres zeigt, daß die Kassenbestsände 4,731 Milliarden gegen 4,397 Miliarden Fr., die Wechsel 5,947 gegen 5,388 Milliarden, die Reports und Lombards 2,163 gegen 2,035 und die Depositen und Afzepte 7,124 gegen 6,716 Milliarden ausmachen. Der Bank von Frankreich ist es gelungen, ihren Goldbestand um mehr als 300 Mill. M zu erhöhen. Der Crédit Lyonnais hat sein Aktienkapital auf 250 Millionen erhöht und Obligationen ausgegeben. Der Crédit Mobilier erhöhte sein Aktienkapital auf 80 Mill. Fr. In der Frankfurter Zeitung (23. Jan.) wird eine größere

#### Detaillierung des Reichsbankausweifes

verlangt. Reichsbankpräfibent Savenstein hat in seiner jüngsten Reichstagsrede selbst zugegeben, daß, ber Ausweis der Reichsbant eine Gelbfluffigfeit vor= täusche, die in Wirklichkeit nicht vorhanden wäre, und daß man sich hüten muffe, lediglich aus dem Status übereilte Schlüsse zu ziehen. In der Sat ist auch die Spezialisierung des Reichsbankausweises noch recht mangelhaft und erschwert eine gründliche Orientierung außerordentlich. Go ist ber Posten unter den Aktiven "Wechselporteseuille" allzu undurch= sichtig. Denn man kann nie mit völliger Sicher= heit aus dem Un= und Abschwellen darauf schlieken, in welchem Mage die Reichsbank mit Wechselein= reichungen in Auspruch genommen wurde, weil sich mehr oder minder große Bosten von Devisen, Die zum Zweck einer erfolgreichen Devisenpolitif von der Bank angekauft werden, darunter befinden können. Es fragt sich allerdings, ob aus taktischen Gründen eine Detaillierung dieses Postens im Wechsel= und im Devisenbestande erwünscht ware. Reine irgendwie gearteten Bedenken stehen aber einer Detaillierung des Rontos "Depositen" in der Weise entgegen, wie es bei ber englischen und frangosischen Notenbank bereits spezialisiert ist, nämlich in Gut= haben des Staates und in private Guthaben. Und endlich wäre auch eine Stückelung des Notenumlaufes wohl durchzuführen. Und zwar müßte diese so er= folgen, daß man den Umlauf von großen Noten, von Fünfzigmarkscheinen und von Zwanzigmart= scheinen getrennt verzeichnen würde. - In dem gleichen Blatte (25. Jan.) verbreitet sich Dr. Erwin Steinitzer= Berlin über die Urfachen, die der immer mehr 3u= tage tretenden

#### Organisationsmüdigkeit in Gewertschaftkreisen

zugrunde liegen. Die Mitgliebervermehrung der freien Gewerkschaften waren in der letten Zeit relativ befriedigend. Dafür zeigt die sog. gelbe Arbeiter=bewegung seit kurzem einen unverkennbaren, zahlen=mäßigen Aufschwung. In der Sat dürften gegen=wärtig die freien Gewerkschaften auf dem Stadium

threr Entwicklung angelangt fein, wo, wie bei jeder Partei, die lange Zeit hindurch eine starke Agitation betrieben hat, die Erfolge der Propaganda nicht mehr im Einklang stehen mit der aufgewandten Energie. Alle die Rreise, die ihrer psychischen Struktur nach mit den von den Gewerkschaften propagier= ten Ideen übereinstimmen, hat man eben ichon ge= wonnen; die Elemente, an die man jetzt noch mit der Propaganda herankommt, setzen fast durchweg der gewerkschaftlichen Gedankenwelt eine mehr oder minder hartnädige aktive Gegnerschaft oder passive Resistenz entgegen. Und sie werden, da in letter Beit die früher mehr im Verborgenen arbeitende gelbe Bewegung mit einer starken Gegenagitation auf ben Plan getreten ift, verhältnismäßig leicht bon diesen organisiert, zumal auch die Borsichtigen und Alengitlichen, die Konflifte mit den Arbeitgebern Icheuen, hier feine derartige Befürchtungen zu hegen brauchen. Außerdem erhalten die gelben Gewert= Schaften aber auch einen gewissen Zuzug von den Urbeiterfreisen, die sich von den Erfolgen der freien Gewerkschaften nicht befriedigt fühlen. Die Arbeit der freien Gewerkschaften leidet ja überhaupt dar= unter, daß die von ihnen erreichten Erfolge flein find im Vergleich zu den Opfern, die sie von ihren Mitgliedern fordern, und zu den Kraftaufwendungen, Die sie bei ihren Rämpfen machen mussen. Und to kommt es, daß mancher aus ihren Reihen er= nüchtert und gewerkschaftmude wird, teils, weil ihm das Arbeitstempo zu langsam, ist — in diesem Falle wird er sich vielleicht den Syndikalisten zugesellen —, teile, weil er an die Zukunft des gewerkschaftlichen Kampses nicht glaubt — in diesem Falle wird. er zu den gelben Gemerkschaften, bei denen er augenblick= liche Vorteile erhoffen kann —, übergehen. Trotz aller dieser Augenblickserfolge der gelben Gewerk= schaften wäre es doch zu viel, wollte man ihnen auf die Daner eine berartige günstige Entwicklung auf Roften der freien Gewerkschaften prophezeien. Bielmehr ift zu erwarten, daß in dem Moment, wo einmal wirklich ernste Rämpfe zwischen Unternehmer= tum und Arbeitern ausbrechen werden, ihre Position fehr erschüttert werden wird. Denn versuchen sie auch dann an ihrem unternehmerfreundlichen Stand= puntt sestzuhalten, so werden sie die in solchen Mo= menten durchaus instinktiv solidarische Arbeiterschaft aller Schattierungen gegen sich haben. Nehmen sie aber für die Arbeiter Partei, so würde ihr Ber= hältnis zu den Unternehmern ein für allemal zer= Mort sein und ihre Radikalisierung sich unaufhalt= fam beichleunigen. — Ueber den

## Offert= Bertrag im Grundftüchandel

ichreibt Landrichter Dr. Sontag in der Boffischen Zeitung (25. Januar): Unserer Stempelgesetzgebung zufolge hat der Räufer eines Grundstückes ca. 2 bis 3 % des Wertes als Umsatsteuer für Gemeinde und Kreis sowie 12/3 %

Staats= und Reichsstempelabgaben außer den No= tariats= und Gerichtskoften zu tragen, fo bag bas Terrain in der Regel um 4 bis 5 % verteuert wird. Das ware bei einmaligem Besitzwechsel in Genera= tionen zu ertragen, nicht aber ba, wo, wie es heute baulichen Entwicklung ber ber enormen bei Städte und ber Terrainspekulation vorkommt, ein Grundstüd häufiger seinen Besitzer wechselt. Man ift infolgedeffen auf den Ginfall gekommen, Die Stempelsteuern dadurch zu verringern, daß man bäufig nicht einen direkten Raufvertrag, fondern einen Offertvertrag derart abichließt, daß der Raufer bem Berkaufer die Offerte macht, ihm fein Grundstüd zu bestimmten Bedingungen abzunehmen, daß ferner eine Anzahlung erfolgt und vereinbart wird, daß die Berginsung des Restkaufgeldes bom Tage des Abschlusses des Offertvertrages an zu er= folgen hat, und daß alle Augungen und Laften aus dem betreffenden Grundstud icon an dem gleichen Tage auf den Räufer übergehen. Eingeleitet wird dieser, einem Raufvertrage durchaus ähnelnbe Ber= trag durch den Sat; "Raufer macht bem Berfäufer hiermit ein Angebot auf Abichluß des nachstehen= den Raufvertrages." Auf die gegen die Fassung des gangen Bertrages sich geltend machenden Beben= fen wird darauf hingewiesen, daß tatsächlich nur die Absicht einer Offerte vorgelegen hat. Denn ber Räufer des Grundstückes weift für gewöhnlich den Berkäufer an, an einen inzwischen von ihm gefun= denen Räufer direkt zu liefern und stedt lediglich den bei diesem Geschäft aus der Differeng zwischen ben beiden Raufpreisen erzielten Zwischengewinn ein. Wenn dies, so argumentiert Sontag, auch gutref= fend ift, jo liegt doch infofern ein Raufvertrag vor, als ja ber erste (offertmachende) Räufer in ber Offerte ausbrudlich die Laften und Augungen aus dem Grundstück übernommen hat und auf demfelben wie ein wirklicher Eigentumer ichaltet. Er über= nimmt außerdem nicht wie beim Rommiffionshandel etwa das Raufobjekt probeweise auf Lager, sondern geht die Verpflichtung zur Abnahme auch bes von ihm nicht verkauften Teils nach bestimmter Frist grundbuchlich ein. Bei einer echten Offerte durfte außerdem nicht von einer "Unzahlung auf den Rauf= preis", sondern böchstens von einer "Zahlung gur Berftarkung der Offerte" gesprochen werden und be= ftimmt werden, daß die geleisteten Zahlungen im Falle des Rücktrittes als Reugeld verfallen. Das Fehlen aller diefer Bestimmungen läßt darauf schlies Ben, daß beim Abschluß des "Offertvertrages" in der Sat bei beiden vertragschließenden Parteien ber Wille zum Abschluß eines Raufgeschäftes vorgelegen hat. Von biefem Gesichtspunkt ging auch bas Reiches gericht aus, das in einem Urteil vom 2. Feoruar 1910 einen derartigen Offertvertrag für nichtig er= klart hat, weil der wirkliche Wille der Parteien (bas Raufgeschäft) im Bertrage feinen Ausbrud gefun= den hat.

## Aus den Börsensälen.

Die Grundtendenz der Börse ist auch in dieser Woche fest geblieben, ohne dass von einer eigentlichen Aufwärtsbewegung die Rede sein kann. Das Privatpublikum hält sich vom Markte der Industriewerte noch immer zurück, aber die besseren Geldverhältnisse beginnen doch anscheinend bereits auf den Kapitalmarkt überzugreifen. Es zeigt sich dies an der Steigerung der Rentenwerte, die in den letzten Tagen allgemein eintrat. Freilich läge die Annahme nahe, dass die Kurserhöhung der heimischen Staatsanleihen nur zu dem Zweck hervorgerufen wurde, um den neuen preussischen Schatzanweisungen einen besseren Zeichnungerfolg zu liefern. Bis zu einem gewissen Grade mag der Kursbewegung auch etwas nachgeholfen worden sein; aber von ausschlaggebender Bedeutung kann das Interesse für die neue Emission keineswegs gewesen sein. Es geht dies schon daraus hervor, dass auch verschiedene ausländische Renten, z. B. die im Kurse stark zurückgegangenen österreichisch - ungarischen Werte, eine bessere Tendenz aufwiesen; unmöglich können doch aber hier die Käufe mit einer preussischen Anleihetransaktion in Zusammenhang stehen. Weiter kommt hinzu, dass bei den Bedingungen, zu denen die Schatzanweisungemission vorgenommen wird, künstliche Einwirkungen gar nicht notwendig sind, um einen Zeichnungerfolg herbeizuführen. Eine andere Frage ist, ob das Interesse für Anlagewerte lange anhalten wird. Die Kurse haben bei weitem noch nicht denjenigen Stald erreicht, den sie vor der Zuspitzung der Geldverhältnisse eingenommen hatten. Hieraus ist aber nicht der Schluss zu ziehen, dass sie wieder auf ihren früheren Stand zurückgehen müssen. Es wird sogar wahrscheinlich sein, dass nach einiger Zeit das Privatpublikum wieder in grösserem Umfange an einer spekulativen Be-tätigung an den Märkten der industriellen Papiere Gefallen findet, so dass alsdann für Rentenwerte wenig Käufer übrigbleiben. Langsam beginnt sich bereits für einige Industriewerte Beachtung zu zeigen, und verschiedene Bankiers machen es sich zur Aufgabe, solche Gesellschaften herauszufinden, deren Kurs ihnen verhältnismässig niedrig erscheint und deren Ankauf sie alsdann empfehlen; zumeist allerdings, nachdem sie selbst die Aktien gekauft haben. Es ist jetzt nicht allzuschwer, solche Werte zu ermitteln, weil man im grossen und ganzen weiss, in welchen Industriezweigen die wirtschaftliche Depression einen stärkeren Einfluss ausgeübt hat und in welchen sie die Erträgnisse der Aktien-Gesellschaften nur wenig schmälern wird. Naturgemäss sind aber selbst die Kurse derjenigen Unternehmungen gesunken. die ihre Dividenden aufrechterhalten können oder nur wenig zu reduzieren brauchen. In diesen Fällen war die niedrigere Bewertung nur auf Grund der hohen Zinssätze notwendig; nachdem jetzt aber eine geringere Verzinsung zugrunde gelegt werden muss, ergibt sich bei den gegenwärtigen Kursen häufig eine verhältnismässig grosse Rentabilität. Diese wird

natürlich nur so lange anhalten, wie sich das Publikum von den industriellen Werten fernhält; tritt wieder der Umschwung ein, so dürfte bereits der Geldmarkt eine Anspannung aufweisen. Dass vorläufig die spekulative Betätigung noch sehr gering ist, geht schon daraus hervor, dass trotz der allgemein festen Tendenz Kursbewegungen nur einige Tage anzuhalten pflegen, und dass Gerüchte von neuem Kapitalsbedarf eines Unternehmens nicht mit einer Steigerung des Kurses, sondern immer noch mit einer Abschwächung beantwortet werden. Daraus ergibt sich, dass die Spekulation nach wie vor befürchtet, es könne das neue Kapital schwer untergebracht werden, während doch gerade in günstigen Zeiten jede Kapitalsvermehrung wegen des damit verbundenen Bezugsrechts eine spekulative Aufwärtsbewegung hervorzurufen pflegt.

Eine recht gut behauptete Tendenz lässt insbesondere der Markt der Montanaktien erkennen, obgleich freilich auch hier die Geschäftstätigkeit nur einen geringen Umfang annimmt. Es scheint in der Kursentwicklung jedoch die Hoffnung ihren Ausdruck zu finden, dass die Preisrückgänge am Eisenmarkte im wesentlichen überwunden sind; konnten doch für einige Produkte, wie namentlich für Stabeisen, bereits kleine Erhöhungen erzielt werden. Etwas freundlicher klingende Berichte vom Eisenmarkt treffen schon seit einigen Wochen ein; allerdings machen der Roheisenmarkt und der Röhrenmarkt eine Ausnahme. An der Börse wird auch darauf hingewiesen, dass die Erweiterungbauten im wesentlichen beendet sind, so dass infolgedessen eine weitere Produktionsvermehrung vorläufig nicht zu erwarten ist. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist auch, dass die Berichte vom amerikanischen Eisenmarkte günstiger lauten; werden doch seit der Verkündung der Botschaft des Präsideten Wilson überhaupt hoffnungfreudigere Berichte über das nordamerikanische Wirtschaftleben verbreitet. Recht ungünstig ist freilich noch die Lage für die Siegerländer Werke, namentlich für die reinen Hochofenwerke, aber auch derjenigen, die Kohle und teilweise Roheisen, beziehen müssen. Die Kurse der Siegerländer Werke bringen auch die ungünstigen Erwartungen auf den diesmaligen Abschluss zum Ausdruck. Es notieren z. B. die Aktien der Friedrichshütte A.-G., die für das letzte Geschäftsjahr die Dividende von 10 auf 15% erhöht hat, nur ca. 167 %, und die Aktien der Geisweider Eisenwerke, die ihre Grobblechproduktion erheblich verstärkt haben, stellen sich bei einer Dividende von 11 % auf ca. 168 %.

Im Gegensatz zu der guten Disposition des Montanaktienmarktes stand der Markt der Schiffahrtwerte. Der Ratenkampf ist nun bereits ausgebrochen, indem die britischen Gesellschaften für den Zwischendecksverkehr eine Preisermässigung um 10 sh. für die Fahrt nach Amerika und von 20 bis 22½ sh. für die Rückfahrt nach Europa beschlossen haben. Auch die Hapag hat die Rückfahrtraten stark herabgesetzt. Der Norddeutsche Lloyd folgt diesem Beispiel und hat sich auch noch durch Vergrösserung des für die Zwischendeckpassagiere bestimmten Raumes für den Schiffahrtkampf gerüstet. Unter diesen Umständen vermochte der günstige Abschluss der Hamburg-Amerika-Linie keine Wirkung auf die Börse auszuüben, denn mit Recht wird darauf hingewiesen, dass sich noch gar nicht beurteilen lässt, ob der erhebliche Mehrgewinn des abgelaufenen Jahres nicht sehr bald wieder durch die Kosten des Kampfes aufgezehrt wird.

Bruno Buchwald.

## Umschau.

n. Kartell-Boykott. Man schreibt mir: "Ein Kartell hat, besonders wenn es Erfolge in seiner geschäftlichen Politik aufweisen kann, wenn es das Preisniveau gehoben, die Bedingungen des geschäftlichen Verkehrs zugunsten seiner Unternehmungen (Zahlung, Lieferung usw.) erfüllt hat, regelmässig mit einem sehr ernsten Feinde zu kämpfen: mit dem Nachwuchs, der um so stärker ans Licht drängt, je günstigere Bedingungen für den betreffenden Fabrikationszweig die Herrschaft des Kartells geschaffen hat, oder zu schaffen verspricht. In dem Kampf der Verbände gegen das Geschlecht der Outsider sind nun neuerdings Geschäftsmethoden in Schwung gekommen, die als besondere Kennzeichen einer Weiterentwicklung registriert und gewertet zu werden verdienen. Ansätze zu gemeinsamer Aktion der Syndikate usw. gegen Nachwuchs, gegen Outsiders waren freilich schon lange vorhanden. Man braucht nur an die Kaliindustrie zu erinnern. Besonders in der gewissermassen schon geschichtlichen Zeit des Kalisyndikats gab es da interessante Erscheinungen. Man hatte seinerzeit versucht, in eine von einigen der damals an Zahl relativ wenigen Kaliwerke errichtete Feldergemeinschaft Kalifelder hineinzulegen, die man unverritzt halten wollte, bis eine starke Absatzsteigerung deren Inangriffnahme ohne Nachteile für die Preis- und Abbaupolitik gestattete. Eine derartige Aktion in der Kaliindustrie war im wesentlichen natürlich nur möglich, weil man damals noch nicht wusste, dass das Verbreitunggebiet der Kalisalze innerhalb der deutschen Grenzen unendlich viel grösser war, als man ursprünglich angenommen hatte. Die Feldergemeinschaft sank rasch zur Bedeutunglosigkeit herab, und alle Versuche, dem Kalisyndikat die überlästigen Neugründungen fernzuhalten, blieben vergebens, einschliesslich der jetzt so viel beredeten Selbsthilfeaktion; in dieser Industrie bedarf es wiederholter und verschärfter gesetzlicher Eingriffe, um einigermassen geordnete Zustände zu schaffen. Die Eingriffe werden aber jetzt nicht zugunsten des Syndikats, sondern zugunsten der Allgemeinwirtschaft vorgenommen, die an der höchst überflüssigen Investierung grosser Mittel in der Kaliindustrie kein Interesse hat. Auch in der Braunkohlenindustrie haben sich frühzeitig Versuche von Syndikaten gezeigt, in dem engeren territorialen Wirkungkreis, für welche Braunkohlensyndikate gebildet zu werden pflegen, möglichst die Werkzahlen nicht steigen zu lassen. Auch hier ohne überall durchgreifenden Erfolg. Aber nicht der Erfolg, das Ziel und die Methode interessieren. Im Magdeburger Revier wurden Gemeinschaftfestlegungen von Feldern von dem dortigen Syndikate getroffen. Eine ganz ähnliche Erscheinung trat im rheinischen Braunkohlenrevier zutage, wo das Syndikat sogar über eine eigene Brikettfabrik verfügt. Allerdings hat sich, speziell im letzteren Falle, ein durchgreifender Erfolg nicht erzielen lassen; die rheinische Braunkohlenindustrie ist soeben in eine Kampfperiode eingetreten, die mit der Auflösung des Syndikats verknüpft ist und nun die interessante Frage aktuell werden lässt, was denn aus dem recht starken Gemeinschaftbesitz dieses Syndikats werden soll. Eigenartig sind auch die Verhältnisse, zu welchen die in diesem Falle nun freilich monopolartig ausgewachsene Entwicklung in der Akkumulatorenindustrie geführt hat. In dieser Industrie ist seit dem völligen Niederbruch der Akkumuatorenfabrik vorm. W. A. Boese & Co. in Berlin die Akkumulatorenfabrik Berlin-Hagen in Deutschland so gut wie konkurrrenzlos, nachdem sie in vergangenen Dezennien mit Ausnahme der Boese-Gesellschaft, die sich länger hielt, so ziemlich jede andere Konkurrenz niedergerungen und aufgekauft hatte. Hier wusste sich die Monopolinhaberin gegen etwa neuauftauchende Konkurrenz vortrefflich durch eine besondere Methode der Verbindung mit jenen Unternehmungen zu sichern, die gewissermassen die direkten Abnehmer der Akkumulatoren sind, oder doch wenigstens Akkumulatoren als unentbehrlichen Bestandteil für ihre eigene Fabrikation bedürfen. Aus den Kreisen der Konkurrenz der Akkumulatorenfabrik Berlin-Hagen, so lange eine solche einigermassen noch vorhanden war, ist immer wieder Klage über die Absatzvorteile geführt worden, die die Akkumulatorenfabrik Berlin-Hagen für ihren Absatz aus ihren Beziehungen zu der stärksten Gruppe der elektrischen Grossindustrie zu ziehen wusste. In der Tat hat denn, in der Hauptsache gewissermassen durch ihre besondere Leistungfähigkeit und durch die Güte ihrer Fabrikate, zum Teil wohl aber auch durch ihre recht geschickte Geschäftspolitik, die Akkummulatorenfabrik Berlin-Hagen eine Stellung gewonnen, wie wir sie für ein Einzelunternehmen wohl in keinem anderen deutschen Industriezweig finden. In das Gebiet der Beziehungen zwischen Produzent und Konsument, das schon bei der Entwicklung der Dinge in der Akkumulatorenindustrie eine gewichtige Rolle spielt, gehört nun die neueste Erscheinung auf dem Gebiete der Kartellpolitik, soweit sie sich mit der Abwehr neuer konkurrierender Unternehmungen, neuer Aspiranten auf den Syndikatschutz beschäftigt. In einer Breslauer Zeitung konnte man dieser Tage folgendes lesen:

Der Verein deutscher Portlandzementfabriken beabsichtigt, gemeinsam mit den deutschen Zementsyndikaten Stellung gegen die Maschinenfabriken zu nehmen, welche durch Einräumung weitgehender Zahlungbedingungen und langer Ziele bei Lieferung von Einrichtungen für neue Zementwerke sich an wenig kapitalkräftige Neugründungen in der Zementindustrie beteiligen, die be-

kanntlich ohnehin schon unter einer enormen Ueberproduktion leidet. Es soll versucht werden, alle Lieferungen für Syndikatswerke nur solchen Maschinenfabriken zu übertragen, welche sich an der Gründung neuer Zementwerke nicht beteiligen und die Maschinenfabriken, welche einem solchen Abkommen nicht beitreten wollen, zu boykottieren. Eventuell sollen auch eigene Maschinenfabriken errichtet werden, die gleichzeitig als Versuchsanstalten für die Zementindustrie dienen könnten. Den Anstoss zu diesem Vorgehen der deutschen Zementverbände gibt die beabsichtigte Gründung einer Anzahl neuer Zementwerke, mit deren Bau sofort nach dem endgültigen Zusammenkommen der neuen Zementverbände begonnen werden soll, was aber nach Ansicht der Verbandskreise nur möglich ist durch Beteiligung von Maschinenfabriken.

Auf deutsch: Die gesamte deutsche Zementindustrie versucht die Fernhaltung von Neugründungen durch Boykott, zu mindesten durch Boykottandrohung gegenüber der deutschen Maschinenindustrie, soweit diese sich mit der speziellen Lieferung von Maschineneinrichtungen für die Zementindustrie befasst. Man sieht: ein neues System. Freilich kein ganz neues. Auch in anderen Industrien ist, hier und dort schon der Versuch eines gleichartigen Vorgehens zu verzeichnen gewesen, besonders dort, wo sich eine gewisse Spezialisierung innerhalb der Maschinenindustrie für die Versorgung bestimmter industrieller Fabrikationszweige herausgebildet hat. Im grossen Stil aber scheint der vorliegende Fall der erste generelle Versuch zu sein. Eine Industrie bedroht die andere, und zwar nicht nur durch Boykott, sondern, was bemerkenswert ist, auch durch Konkurrenzandrohung (Errichtung eigener Maschinenfabriken durch die Zementverbände!) und will sie damit in Hörigkeit insofern mit dem Ziele zwingen, das Syndikat bezw. die Verbände von der Sorge zu befreien, die diesen die stete Neugründung bereitet. Die Syndikatspolitik sucht also nach durchgreifenden Mitteln, um ungestört Preis- und Absatzpolitik treiben zu können. Es ist ja richtig, dass, sobald ein Syndikat entstanden ist und auf eine bestimmte Zeit geschlossen wurde, sobald die Preise festgehalten werden oder auch nur eine derartige Festsetzung hoher, manchmal auch überhoher Preise einigermassen sicher zu erwarten ist, sich sofort das Kapital meldet, um neue Unternehmungen, wenn auch zunächst auf Kredit, ins Leben zu rufen. Dabei 1echnet die spekulative Unternehmung, ohne dass sie dabei im allgemeinen enttäuscht würde, damit, dass das Syndikat dauerndes Interesse an hohen Preisen hat und sich schliesslich auch mit Outsidern verständigt, um die Industrie nicht des Schutzes verlustig gehen zu lassen, den eben die Syndizierung bietet. Die Spekulation frisst auf diese Weise am Syndikat, nährt sich von dessen Mark. Ist das aber nicht eine durchaus gesunde Entwicklung? In ihr liegt schliesslich das einzige Regulativ gegen übertriebene Syndikatspolitik, gegen ein ungerechtfertigtes Hochtreiben der Preise, gegen Willkür, gegen Diktatur in den Zahlung- und sonstigen Geschäftsbedingungen. Nachdem es sich in den meisten Fällen (abgeschen von der Schwer- oder Elektroindustrie, in welcher die Errichtung eines wirklich leistungfähigen Aussenseiters nicht ohne Bankhilse mit Dutzendmillionenkapitalien erfolgen

kann) als unmöglich erwiesen hat, das Bankkapital oder den Emissionsmarkt für Neugründungen zu sperren, versucht jetzt eine höher entwickelte Syndikatspolitik die Zwangsmassregeln gegen die Lieferanten für den Maschinenbau, um der Outsidersorge ledig zu werden. Sehr viel Aussicht auf Erfolg verspricht nun aber der Wunsch der Zementverbände nicht, und zwar vor allem deswegen nicht, weil es schliesslich auch ein Ausland gibt, aus dem notfalls das unternehmunglustige Kapital die Maschinen für die Zementindustrie beziehen kann. Sodann aber gibt es auch Maschinenfabriken, die sich recht wenig um einen Boykott der Zementindustriellen zu kümmern haben und das auch in Deutsch'and selbst. Deswegen erscheint die Aktion der Zementindustrie, wenn sie wirklich ernsthaft versucht werden sollte, von vornherein als nicht besonders aussichtvoll. Immerhin verdient der Vorgang als ein bemerkenswertes Stadium in der Entwicklung der Syndikate in unserem heutigen Wirtschaftleben festgehalten zu werden."

Myson schreibt: "Im ganzen Krieg und Geld. nahen Orient rus!et man sich völlig sans gene, um beim Beginn des Frühlings eventuell frisch, frei, fröhlich den dritten Balkankrieg inszenieren zu können. Vom felsigen Kap Matapan bis hinauf zum "Eisernen Tor" und zur Pruthgrenze beginnt wieder alles "in Waffen zu starren", und Oberst von Reuter könnte mit Befriedigung überall am Balkan konstatieren, dass "Mars die Stunde regiert". Die Botschafter und Gesandten der Grossmächte geben sich freilich das Ansehen, als seien die beunruhigenden Nachrichten sehr übertrieben, aber diese verehrten Herren haben noch stets so gehandelt: die der Tripleentente aus kluger Berechnung, die deutschen aus einer gewissen Naivität! Jeder Kenner des nahen Orients weiss genau, dass, wenn von seiten der Mächte nicht endlich richtig gehandelt wird, der Ausbruch eines neuen Krieges kaum zu verhindern sein wird. Wie können nun die Mächte handeln, um den Krieg von vornherein unmöglich zu machen? Den Krieg, der nicht nur für den Balkan das schwerste Unglück bedeuten würde, sondern der auch für das übrige Europa schlimme Konsequenzen, selbst wenn es nicht in ihn hincingezogen wird, mit sich bringen müsste. Vor allen Dingen eine wirtschaftliche Depression in weitestem Umfang, eine Finanzkrise, noch bedeutend schlimmer als die wahrlich nicht kleine vom vorigen Jahr. Die Frage lässt sich nur befriedigend beantworten, wenn man die Anleihenot des nahen Orients genügend berücksichtigt. Der nahe Orient braucht an allen Ecken und Enden Geld, Geld und zum drittenmal Geld: Von Erzerum bis Cetinje stehen die Leute mit offenen Händen da und warten, dass die europäischen Goldstücke, die in sie hineinfallen sollen, sie schliessen machen lassen. Gegen 3 Milliarden Francs ist der Bedarf, der gedeckt werden muss, wenn die Schäden der letzten 11/2 Jahre ausgebessert und frische kulturelle Arbeiten in Angriff genommen werden sollen. Von dem so "bescheidenen" Montenegro, dass nur 30 Millionen erhält, bis zur Türkei und Serbien, die ihren vorläufigen Bedarf auf 700 Millionen festgesetzt haben, ist kein Balkanstaat, der nicht zwischen dieser Minimal- und Maximalgrenze Barmittel dringend benötigte. Und mit Ausnahme

Albaniens, in dem man sehr optimistisch mit einer 75-Millionen-Anleihe auszukommen hofft, - worin man sich sehr täuschen wird, - nähern sich die Geldansprüche wohl mehr der Maximal- als der Minimalgrenze. Nun leben schon gewisse Staaten, vornehmlich Serbien, in der Erwartung der eintreffenden oder vielmehr zu erwartenden, weil im Prinzip zugesagten Gelder; sie brauchen sie zum grossen Teil auf, ehe sie ihrer Bewilligung ganz gewiss sind, sie ziehen einen Wechsel und können noch nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen, ob er akzeptiert werden wird. Diese Situation aber können die Mächte, wenn es ihnen ernsthaft darum zu tun ist, den Frieden zu erhalten, wenn nicht etwa eine oder mehrere von ihnen aus politischen Gründen über den Ausbruch eines dritten Krieges im nahen Orient nicht allzu betrübt sein würden, vorzüglich ausnutzen, um die Streithähne am Balkan zur Ruhe zu bringen! Das homerische Geschimpfe der verschiedenen Nationalhelden dort unten braucht sich nicht in die "männermordende Feldschlacht" umzusetzen, wenn man in allen europäischen Zentren den Daumen fest auf den Geldbeutel hält, so dass kein Goldstück aus ihm in die ausgestreckten Hände der Serben, Türken, Griechen, Bulgaren und aller der anderen interessierten Nationen des Balkans gelangen kann. Der Friede würde durch eine gemeinsame Aktion der Diplomatie und der Finanz der Mächte sofort gesichert werden. Denn sind die Quellen zugeschüttet, aus denen die zum Krieg Bereiten schöpfen müssen, wenn sie ihn durchführen wollen, so nützt der grösste Mut, der ingrimmigste Zorn, die heisseste Beutegier nichts; ohne Pulver kann man eben nicht schiessen. Solche Erkenntnis zu gewinnen, ist nicht allzu schwer; die Frage ist eben nur, ob man sie überall gewinnen will, und diese Frage erheischt eine baldige Antwort. Was Deutschland speziell anbetrifft, so ist es hohe Zeit, dass in der Budgetkommission der gute Herr Gottfried von Jagow rückhaltlosen Aufschluss über die Situation und die Haltung Deutschlands gibt. Die übliche diplomatische Geheimtuerei soll man durchaus nicht respektieren. Erstens verbirgt sich hinter ihr nicht allzuviel und ferner gibt es Augenblicke, wo aus wirtschaftlichen wie politischen Gründen die Volksvertretung auch über die auswärtige Politik völlige Aufklärung verlangen muss!"

Ueber interessante Einzelheiten aus Diamanten. einem Vortrage, den am 21. d. M. Rechtsanwalt Dr. H. Lübbert aus Lüderitzbucht, Mitglied des Vorstandes der Minenkammer, in Berlin gehalten hat, berichtet Heir Dr. Spitzer folgendes: "Die Diamanten sind keine Verbrauchsartikel, wie etwa Getreide, Kohle, Kali oder Petroleum. Das Deutsche Reich als solches hat also keinerlei allgemeine Interessen hinsichtlich der Diamanten zu wahren gehabt. An der Diamantenproduktion ist der Staat rein fiskalisch interessiert, nämlich dadurch, dass er den Förderern Abgaben und Steuern auferlegt hat, die im Durchschnitt etwa 70% ihres Reingewinns betrugen. Aus diesen steuerlichen Massnahmen leitet das Reichs-Kelonialamt seine moralische Berechtigung dazu her, die Verwertung der Diamanten sogar gegen die dringendsten Wünsche der Förderer zu organisieren und zu bewirken. Man ist sich anscheinend in Deutschland noch nicht genügend darüber klar, dass diese Massnahmen das kommunistische Prinzip in einem Masse verwirklichten, wie man es bisher in einem monarchischen Staatswesen für unerhört gehalten hatte. Nachdem der Staat den Förderern 70% ihrer Einnahmen im Wege (der Vortragende bezifferte die Einnahmen des Staates aus den Diamanten für 1913 auf etwa 30-31 Millionen, denen höchstens 14 bis 15 Millionen Gesamteinnahmen der Förderer gegenüberständen, wobei in den letzteren Abschreibungen auf Felderkonto noch nicht eingeschlossen seien) der Besteuerung wegnähme und ihnen gleichzeitig die Verwertung ihrer Diamanten völlig aus der Hand nähme, bliebe als letzte Konsequenz nur noch die Verstaatlich ung der Diamantenbetriebe überhaupt übrig, ohne dass, wie gesagt, andere als rein fiskalische Interessen im Spiele wären. Der Vortragende wies darauf hin, dass die Förderer von vornherein die Anstellung eines im Diamantenhandel grossgewordenen erstklassigen Fachdirektors, jedoch bisher ohne Erfolg, gefordert hätten. Als ein Fehler wurde es ferner bezeichnet, dass man im Kolonialamt nicht rechtzeitig die Zentralisierung des Verkaufs der gesamten Weltproduktion als erstrebenswerte Konsequenz der Zentralisierung des Verkaufs der deutschen Diamanten erkannt habe. Anstatt Annäherung mit englischen Verkaufsorganisationen zu suchen, habe man diesen gegenüber künstlich einen Konkurrenten in dem antwerpener Syndikat geschaffen, an das seit dem Jahre 1910 die Diamanten fortlaufend, und zwar zu niedrigen Preisen, ausgeliefert worden seien. Ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die, ein Verkaufsinstitut zu werden, habe die Regie nicht erfüllt und infolge ihres staatlichen Charakters und der dadurch gebotenen Rücksichtnahme auf fiskalische Interessen (Sorge für einen gleichmässigen Etat) auch nicht erfüllen können. In betreff der Kontingentierung, fuhr der Redner fort, sei es vom Standpunkte des Industriellen aus prinzipiell erstrebenswert, die im Boden vorhandenen Schätze möglichst rasch und möglichst rationell zu heben. Es sei ein Rechenexempel, von welchem Punkte an auf rasche Förderung im Interesse der Preishaltung verzichtet werden müsse. Die Diamantenförderer hätten sich niemals der Erkenntnis verschlossen, dass die Anstellung dieses Rechenexempels auch für sie praktisch werden könne, und dass eine Kontingentierung im Interesse der Preishaltung von enormem Nutzen sein könne. Als ein schwerer Fehler sei es aber zu bezeichnen, dass man die Kontingentierung einseitig vorgenommen habe, ohne vorher eine ernstliche Verständigung mit den englischen Organisationen anzustreben. Anfang 1913 sei den fördernden Gesellschaften nahezu die Hälfte des Regiekapitals eingeräumt worden, auch hätten sie die Hälfte des Aufsichtrats besetzt. Nunmehr sei es ihnen endlich gelungen, die öffentliche Ausschreibung, gewissermassen die Versteigerung von 1 Million Karat, durchzudrücken. Das Resultat sei bekannt. Das antwerpener Syndikat habe zwar auch diese Million Karat erstanden, habe aber einen etwa um 15 % höheren Preis zahlen müssen als bisher, was für den Staat allein einen Vorteil von etwa 6 Millionen M bedeutet. Im weiteren Verlaufe des Jahres 1913 sei es zu erheblichen Meinungverschiedenheiten zwischen den Förderern und dem Vorsitzenden des Aufsichtrats der Regie, Herrn Fürstenberg gekommen. Ganz falsch sei die Vorstellung, als ob die Förderer die im Aufsichtrat der Regie befindlichen Bank-

direktoren in ihrer Eigenschaft als solche hätten angreifen wollen. Aus verschiedenen sachlichen und persönlichen Gründen habe sich jedoch eine Zusammenarbeit mit Herrn Fürstenberg auf die Dauer nicht als möglich erwiesen. Herr Fürstenberg habe schliesslich sein Amt niedergelegt. Nunmehr habe das Kolonialamt alle nicht in den Händen der Förderer befindlichen Regieanteile eingefordert und auch freiwillig verkauft erhalten und alsdann eine Generalversammlung mit der Tagesordnung "Auflösung" einberuse1, um auf Grund dieser formalen Tatsache, gestützt auf den § 51 des Regiestatuts, auch die Regieanteile der Förderer einziehen zu können. Nachdem die Verstaatlichungaktion auf den Widerspruch der Förderer gestossen sei, habe sich das Kolonialamt zunächst bereit gezeigt, mit den Förderern erneut zu unterhandeln. Es hätten mündliche Besprechungen zwischen einem Mittelsmann der Förderer und dem zuständigen Referenten im Reichskolonialamt stattgefunden, in welchen man sich über folgende Punkte geeinigt habe: das Kolonialamt solle den Förderern ihre bisherigen Anteile an der Regie belassen, und es sollte alsdann vom Fiskus und den Förderern als den alleinigen Anteilseignern der Diamantenregie in Einstimmigkeit ein kleinerer Aufsichtrat als bisher gewählt werden, in welchem die Förderer die Majorität haben sollten. Die Förderer seien der Ansicht, dass die Vermittlungvorschläge sehr massvoll gewesen seien. Nach seinen bisherigen Misserfolgen in der Angelegenheit der Diamantenverwertung habe das Kolonialamt nicht das moralische Recht, den Förderern, die in der Produktion so Grosses geleistet hätten, die Verwertung der Diamanten noch fernerhin vorzuenthalten. Man habe jedoch unter Zurücksetzung dieses Gesichtspunktes zunächst nicht die Forderung gestellt, den Förderern die Regie allein zu überlassen, um möglichst bald praktisch etwas zu erreichen. Ganz unvermittelt habe jedoch das Reichskolonialamt sein ursprungliches Einverständnis mit jenem Vergleichsvorschlag zurückgezogen, als es sich darum handelte, den Vorschlag schriftlich zu fixieren, und zwar mit der Begründung, der von dem Mittelsmann der Förderer ausgesprochene Wunsch, die Namen der vom Reichskolonialamt in Aussicht genommenen Aufsichtratsmitglieder zu erfahren, bedeute ein Novum, so dass das Kolonialamt die Verhandlungen als abgebrochen betrachten müsse. Die Frage der Diamantenverwertung sei nunmehr wiederum in demselben Stadium wie vor vier Jahren. Was das Kolonialamt eigentlich plane und vorhabe, wüssten die Förderer zurzeit nicht. Die Förderer erstrebten nach wie vor den massgebenden Einfluss auf die Verwertung ihres Eigentums. Wolle das Kolonialamt die Majorität in der Regie aus verwaltungtechnischen Gründen nicht geben, so böte sich der Ausweg, dass die Regie als blosses Verrechnungbureau für die Verteilung der Steuern und der den Förderern zufliessenden Geldern bestehen bliebe, dass die Förderer hiergegen ein deutsches Syndikat zum Verkauf der Diamanten gründeten, das an Stelle des bisherigen belgischen Syndikats die Diamanten von der Regie käuflich erwerbe."

## Gedanken über den Geldmarkt.

Die erste Serie der Diskontermässigungen liegt nun vor, fast alle europäischen Notenbanken, mit Ausnahme der Banque de France, haben die Sätze verlassen, mit denen sie das Jahr 1913 beschlossen haben. Zuerst ging die österreichisch-ungarische Bank um 1/2 0/0 auf 5 0/0 herunter. Dies geschah vor der deutschen und englischen Reduktion, aber schon in sicherer Gewissheit darüber, dass diese erfolgen würde. Der Ermässigung in der Donau-Monarchie war nicht, wie in London und Berlin, eine Herabsetzung in der jüngsten Vergangenheit vorheigegangen, sondern man hatte infolge der hartnäckigen Andauer starker Anspannung bei der österreichisch-ungarischen Bank bisher noch darauf verzichten müssen. Erst jetzt, als das Institut endlich aus der Notensteuer kam und die Belastung der Anlagekonten normaleren Umfang annahm, konnte diese Ermässigung vorgenommen werden. Die übrigen Diskontermässigungen erfolgten sämtlich an einem Tage, am 22. cr., und zwar allgemein in der Höhe von 1/2 %. In England und der Schweiz ist man damit auf ein Niveau von 4 % gelangt, in Deutschland und Belgien auf 41/2 0/0, Schweden 5 % und in Dänemark  $5^{1}/_{2}$  %.

Die am meisten interessierenden Reduktionen in Deutschland und England bedeuten keine Initiative der betreffenden Notenbanken, sondern nur eine Anpassung an den Status des offenen Geldmarkts, die sich aber schon längst wieder als ungenügend erweist. Der rasch überwundene Strikezustand in Transvaal hatte die Ermässigung in London und damit auch in Berlin zurückgehalten, die scharf absteigende Tendenz der Zinssätzte am offenen Markt konnte er aber nicht hemmen. Besonders in London ist der Abfall der privaten Zinssätze in den letzten Tagen schnell vorwärts gegangen. Der Privatdiskont in Lombbardstreet für Dreimonatspapier ist auf ca. 23/4 0/0 angelangt und die Sätze für Tagesgeld sind noch darunter gesunken. Die offizielle Rate ist daher schon längst nicht mehr effektiv und die Bank wird sich, wenn auch vielleich nicht ganz leichten Herzens, bald zur Reduktion auf 31/2 0/0 entschliessen müssen. Die starke Erleichterung am offenen Markt vollzieht sich, trotzdem die Steuerzahlungen bereits in vollem Gange sind, ein Zeichen, dass dem Verkehr fortwährend bedeutende Summen zusliessen, teils aus Gründen der Abschwächung im internationalen Handel oder dem ruhigeren Geschäftsgang in der englischen Industrie, teils dadurch, dass Beträge wieder zur Anlage gelangen, die von den Zeiten der Balkanunruhen her dem Verkehr noch entzogen waren.

Wenn trotzdem in den Finanzkreisen der englischen Regierung und bei der dortigen Haute Finance heute die Notwendigkeit einer weiteren Diskontermässigung mit gemischten Gefühlen betrachtet wird, so liegt das daran, dass zurzeit in England die Tendenz besteht, eine Stärkung der Goldvorräte im Lande und besonders bei dem Zentralinstitut durchzuführen. Da man erkannt hat, dass die Metallbasis des Institus den Forderungen der heutigen Zeit nicht mehr Rechnung trägt, soll London die Stellung als Zentralpunkt des Goldhandels erhalten bleiben. Wir haben über die speziellen Schwierigkeiten, die sich heute der Position der Bank von England auf diesem Gebiete entgegenstellen, hier schon öfters gesprochen, sie liegen nicht so sehr in

# Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

Bankausweis New York .- Lieferung Berlin, Hamburg, Ultimoliquidation Paris. Bericht der Wolldeputation. — G.-V.: Hypothekenbank Hamburg, Deutsche Babcock & Wilcox Damptkessel-Ges. Sonnabend. Schluss der Zusammenlegungfrist 31. Januar 43/4 % Aktien Wilhelmshavener Aktienbrauerei, Zusammenlegungfrist Rheinische Bierbrauerei Mainz, Zusammenlegungfrist Maschinenfabrik J. E. Christoph Akt.-Ges, Einreichungfrist Kieler Maschinenbau-A.-G. vorm. R. Daevel, desgl. Elberfelder Papierfabrik. Essener Börse. - Reichsbankausweis. -Berliner Getreidebestände, Hamburger

Kaffeevorräte, Januar-Ausweise Grosse Berliner Strassenbahn, Allgemeine Ber-Montag, liner Omnibus-Akt.-Ges., Elektrische Hoch- und Untergrundbahn, Hamburger 2. Februar 47/80/0 Strasseneisenbahn, Hamburg-Altonaer Centralbahn. - G.- V.: Chocola Plantagen-Ges., Hermann Schött Akt.-Ges. Düsseldorfer Börse. - Duurings Kaffee-

Dienstag, statistik. Januarausweise Luxem-3. Februar Prinz - Heinrich - Bahn. burgische 47/80/0 G.-V.: Naphtaproduktions-Ges. Gebr.

Mittwoch, - G.-V.: Braunkohle-Zahltag Paris. 4. Februar Akt.-Ges., Berlin. 50/0

Essener Börse. - Ironage-Bericht. -Bankausweise London, Paris. - Zahltag Donnerstag, Wien. - Januarausweise Franzosen, 5. Februar Lombarden. - G .- V .: Maschinenbau-5% Akt.-Ges. Markt-Redwitz, C. Heckmann Akt.-Ges.

Düsseldorfer Börse. -Ironmonger-Freitag, Januarausweis Lübeck-Bericht. -6. Februar Büchener Eisenbahn. G .- V .: 47/80/0 Wicküler-Küpper-Brauerei.

47/80/0

Bankausweis New York. — G.-V.: Warschau-Wiener Eisenbahn, Waren-Sonnabend, creditanstalt Hamburg, Grundkreditbank . Februar Königsberg, Hamburg-Altonaer Centralbahn, Union Hagel-Versicherungs-Ges. Schluss der Zusammenlegungfrist Aktien Samoa Kautschuk-Compagnie.

> Ausserdem zu achten auf: Abschlüsse und Geschäftsberichte der Banken, Abschluss Grosse Berliner Strassenbahn, Oesterr. Creditanstalt. Zulassunganträge (in Mill. M):

Berlin: 5 5% Landkraftwerk Leipzig Akt.-Ges., 10 5% Hyp. Obl. Zellstofffabrik Waldbof, 1,5 4% Anleihe Stadt Herne, 2 4% Hagener Stattanleihe, 8 Aktien 5 Mill. 41/2 % Obl. Rheinische Schuckert - Ges. Frankfurt a. M.: 4 4% Darmstädter Stadtanleihe, 2,5 4% Obligat. Deutsche Eisenbahn-Akt.-Ges. Frankfurt, 1,5 Aktien Brauhaus Essen. Verlosungen:

1. Februar: Augsburger 7 Gld. (1864), 3% Belgische Comm.-Cred. 100 Frcs. (1868), Braunschweiger 20 Tir. (1868), 3% Hamburger 50 Tlr. (1866), Ita-

Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn Schuigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liqui autonstage und Losziehungen. Ferner inden die Interessenten darig allee werden Tagen in darin attonstage und Losziehungen. Ferner finden die Intereseat darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Breignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berin vom selben Tag des Vorjahres. lienische Rote Kreuz 25 Lire (1885), 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> % Köln-Mindener 100 Tir. (1870), 5% Oesterreichische 500 Gld. (1860), 23/4% Pariser 400 Frcs. (1905), Sachsen-Meininger 7 Gld. (1870), 3% Türkische 400 Frcs. (1870). 2. Februar: 3% Genfer 100 Frcs. (1880). 5. Februar: 23/5 u. 3% Credit foncier de Fr. Comm.-Obl. (1879, 1880, 1891, 1899), des-gleichen 3% Pfandbr. (1909), 4% Pa-riser 500 Fr. (1875), 3% Pariser 300 Fr. (1912).

dem zu geringen Umfange der eigenen Metallbestände, wie darin, dass sich in den letzten Jahren in fast allen Wirtschaftgebieten der Welt, die zu Goldprägungen übergegangen sind, die Tendenz zu starker Vermehrung der Bestände an gelbem Metall geltend macht. Diese Bestrebungen werden aber mehr oder weniger gewaltsam ohne Innehaltung der durch die reguläre Zahlung- und Forderungbilanz gegebenen Möglichkeiten für Goldbezüge durchgeführt, so dass es der Bank von England mehr und mehr schwer fallen muss, ihre Position im Goldverkehr mit den alten Mitteln zu verteidigen. Immerhin kann man zugeben, dass die Höhe des Metallbestandes bei dem englischen Zentralinstitut nicht mehr zeitgemäss ist und vermag daher die Bestrebungen nach einer Stärkung des Goldschatzes zu verstehen.

Bis jetzt ist in diesem Jahre die Auffüllung des englischen Metallbestandes recht kräftig vor sich gegangen. Der Ausweis vom 22. Januar zeigt den Barbestand auf ca. 42 Millionen Pfund. Für die weitere Entwicklung ist aber zu berücksichtigen, dass der indische Begehr neuerdings wieder grössere Dimensionen annimmt. Da aber Aegypten, das bisher viel nach den indischen Häfen verschifft hat, seine Exportfähigkeit bald erschöpft haben dürfte, wird man damit rechnen müssen, dass der indische Bedarf in der nächsten Zeit wieder stärker in London direkt Deckung suchen muss. Auch Frankreich scheint trotz der kräftigen Stärkung des Goldbestandes bei der Banque de France sich weiter sehr um Goldimporte zu bemühen und könnte demnach in der Folgezeit wieder bald als lästiger Konkurrent in London in Frage kommen.

Die Ermässigung in Deutschland um 1/20/0 ist am offenen Markte gänzlich eindruckslos geblieben, da sie längst überfällig war und andererseits eine höhere Reduktion bei den zurückhaltenden Tendenzen der Bankleitung nicht erwartet worden war. Die Flüssigkeit im offenen Markte ist keineswegs geringer geworden, es besteht vielmehr weiter ein überaus dringender Wechselbedarf, so dass der Privatdiskont unter 3% gesunken ist. Die Ultimoprolongation vollzieht sich auf einer Basis von ca. 33/40/0, das Geldangebot ist aber trotz dieses mässigen Satzes so reichlich, dass die im Januar eingetretene Vermehrung der zu versorgenden Positionen überhaupt nicht fühlbar wird. Bei der ausserordentlichen Geldflüssigkeit erwartet man, dass die Banken in der Hauptsache ihren Konsortialanteil an den neuen preussischen Schatzanweisungen, die demnächst zur Emission gelangen, sofort vollzahlen werden. Hiermit mag ein Teil der überschüssigen Gelder im Markte zunächst absorbiert werden, so dass die Sätze in dem ersten Teil des Februar wieder eine normalere Basis erhalten. Da aber vermutlich bei so starken Einzahlungen die Seehandlung an die Konsortialen bald wieder mit Ausschüttungen vorgehen wird, wird sich eine grössere Erhöhung der Zinsraten auf die Dauer doch nicht durchsetzen können. Justus.

## Antworten des Herausgebers.

Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abieilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Der Herausgeber des Plutus erteilt grundsätzlich keine Auskünfte über die Solidität und den Ruf von Firmen sowie aber die Qualität von Wertpapieren. Alle hier wiedergegebenen Auskünfte sind nach bestem Wissen und eventuell nach eingenender Erkundigung bei Sachverständigen erteilt. Die Auskunfterteilung ist jedoch eine durchaus freiwillige Leistung des Herausgebers, für die er keinerlei vertragliches Obligo übernimmt.

Abonnent 1905. Anfrage: "1. Wo ist Näheres über die Grundsätze zu ersahren, nach welchen sich diejenigen deutschen und ausserdeutschen Schiffahrtgesellschaften, welche regelmässige Linien nach Südamerika unterhalten, in die Verfrachtungen, den Personenverkehr und die Anlaushäfen geteilt haben? 2. Welche Linien gehören zu den sogenannten "Konferenzlinien"? 3. Gibt es Tabellen, in denen die Entfernungen sämtlicher bzw. der wichtigsten europäischen Seebäfen untereinander, sämtlicher bzw. der wichtigsten Seehäfen der Ostküste von Nord-, Mittel- und Südamerika untereinander, sowie der europäischen von den vorgenannten amerikanischen Seehäfen zusammengestellt sind?"

Antwort: 1. Genaues über die Grundsätze, nach welchen sich die am Verkehr nach Südamerika beteiligten deutschen und ausserdeutschen Schiffahrtgesellschaften in die Verfrachtung usw. geteilt haben, würde eigentlich nur aus den Verträgen der betr. Gesellschaften hervorgehen, die indessen sorgfältigst vor der Oeffentlichkeit geheim gehalten werden. Eine Literatur darüber existiert infolgedessen nicht. Es gibt eine allgemein gehaltene Abhandlung über den Schiffahrtverkehr nach Südamerika, eine Tübinger Dissertation von Dr. Hans Oskar Behrens, die immerhin einige interessante Einzelheiten über dieses Gebiet gibt. Ferner ist der kleine Aufsatz von Prof. Dr. Thiess, "Organisation und Verbandsbildung in der Handelsschiffahrt", Vortrag, gehalten im Institut für Meereskunde, Berlin 1903, Verlag E. S. Mittler & Sohn, zu empfehlen. Auch das Illustrierte Handbuch der Hamburger Börsenhalle" 1905-1907 kommt in Betracht. Für das Studium allgemeiner Verbandsfragen in der Schiffahrt wäre noch zu erwähnen: "Report of the Royal Commission on Shipping Rings with Minutes of Coidence and Appendices", I-V, London 1909, Wyman & Sons Ltd., das die Resultate einer Enquete einer königlichen Kommission umsasst, die 1906 seitens der englischen Regierung zum eingehenden Studium der einschlägigen Fragen eingesetzt wurde. Es ist aber bezeichnend, dass diese aus 5 Bänden mit mehr als anderthalb Tausend Folioseiten bestehende Publikation, die hauptsächlich auf die englischen Verhältnisse Rücksicht nimmt, kaum irgendwelche Einzelheiten über die von Fall zu Fall festgelegten Vereinbarungen der Gesellschaften untereinander enthält, wenn auch die Fragen gelegentlich in den Sachverständigenvernehmungen und im zusammenhängenden Berichte in dürftiger Weise erwähnt sind.

Die hauptsächlichsten Vereinbarungen im Verkehr mit Süd - Amerika erstrecken sich auf den Brasilverkehr und den La Plata - Pool und sind voneinander getrennt. Dieser Pool beschränkt sich auf den Frachtenverkehr. Zur Kontrolle der Verträge usw. befindet sich ein Bureau, in Antwerpen, das sog. "La Plata-Syndikat". Zwischen den kentinentalen und englischen Gesellschaften besteht ein Kartell wegen der Frachten und Anlaufhäfen; die kontinentalen Gesellschaften dürfen keine englischen, die englischen keine deutschen Häsen anlaufen. Ferner besteht für den Verkehr mit den nichtdeutschen Häfen des nordwesteuropäischen Kontinents eine Abrechnunggemeinschaft, die den Anteil am Verkehr zwischen den betr. Linien festlegt. Die deutschen Gesellschaften haben dann unter sich wieder einen engeren Pool geschlossen, und endlich besteht zwischen den beiden hamburger Gesellschaften noch eine Art Betriebsgemeinschaft. Der La Plata - Pool umfasst den Verkehr zwischen dem Kontinent und England mit den La Plata - Staaten, also mit Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die in Betracht kommen-

den Anlaufhäsen sind: Buenos Aires, Bahia Blanca, Montevideo und Rosario, während diejenigen des Brasilverkehrs Rio de Janeiro, Santos, Bahia und Pernambuco sind. Die Linien des Brasil-Verkehrs sind: Hamburg-Amerika Linie, Norddeutscher Lloyd, Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft, Lampert und Holt, Royal Mail Steam Packet Co., Pacific Steam Navigation Co., Thos. Jas. Harrison, Konigl. Hollandscher Lloyd; die des La Plata-Pools: Hamburg-Amerika Linie, Ham-burg-Südamerikanische Dampischiffahrtsgesellschaft, Norddeutscher Lloyd, Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft "Hansa", R. P. Houston & Co., David Mac Iver & Co., H. W. Nelson, Houlder Bros & Co. Ltd., Prince Line, Allan Line, Chargeurs réunis, A. Howden & Co., Lampert & Holt, Pacific Steam Navigation Co., Royal Mail S. P. Co. Vereinbarungen im Verkehr mit Nord-Brasilien besteben seit 1895, mit dem La Plata usw. seit 1896: seit 1904 sind solche auch für die Westküste eingeführt,

2. Unter den sogenannten "Konferenzlinien" ganz allgemein - versteht man eigentlich nicht die oben angeführten, am Verkehr mit Südamerika, sondern die an der sog. "grossen" nordatlantischen Konferenz, d. h. am Verkehr mit Nordamerika beteiligten Gesellschaften. Diese sind: Hamburg-Amerika Linie (die allerdings mit dem 31 Januar cr. ausscheidet), Norddeutscher Lloyd, Holland - Amerika Linie, Red Star Line, Austro-American Line, Compagnie Générale Transatlantique, White Star Line, Cunard Line, Atlantic Transport Line, Dominion Line, Leyland Line, American Line. Ausser diesen besteht dann noch der sog. "kleine" Pool, der die kontinentalen Linien umfasst.

3. Die gewünschten Entfernungen ergeben sich aus Jannasch (Herausgeber der Zeitschrift "Export"): "Die Wege und Entfernungen im Weltverkehr". Ent-fernungtabellen enthalten auch die "Handbücher für Verlader" usw. des Norddeutschen Lloyd, die dieser Interessenten auf Wunsch gratis zur Verfügung stellt, sowie besonders Reed, Table of !distances, Verlag von Thomas Reed, 184 High Street, Sunderland.

M. D. Lodz. Anfrage: "Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir Auskunft darüber geben wollten, nach welchen Grundsätzen der Wert einer Firma beim Uebergang in andere Hände, also bei einem Verkauf oder dergl., berechnet wird."

Antwort. Auf Ihre Frage eine präzise Antwort zu geben, ist sehr schwer. Es kommt bei der Berechnung des Wertes der Firma natürlich vollkommen auf die Branche an, um die es sich handelt und um die Kapitalisierung, die gewöhnlich für Anlagen in der betreffenden Branche verlangt werden. Man darf im allgemeinen wohl sagen, dass bei industriellen Unternehmungen der Käufer eines Geschäftes eine Verzinsung von etwa 15 bis 20 % verlangt. Infolgedessen wird man annehmen dürfen, dass der Kaufpreis für eine Firma nicht zu hoch ist, wenn er das 5- bis 7 fache des durchschnittlichen Reinertrages der letzten fünf Jahre beträgt. Natürlich ist dieser Durchschnitt nicht mechanisch zu berechnen. Es kommt ja im wesentlichen darauf an, ob es sich um eine Firma handelt. die im Aufsteigen oder um eine solche, die im Verblüben begriffen ist, welche Dauer man mithin dem Durchschnittserträgnis beimessen kann. Bei der Berechnung des Reinertrages muss aber insofern sehr vorsichtig vorgegangen werden, als z. B. berücksichtigt werden muss, ob der Vorbesitzer in seinem Geschäft selbst wichtige fach-männische Arbeiten verrichtete, für die der Nachfolger sich einen teuer zu bezahlenden Angestellten halten muss. Liegt ein solcher Fall vor, so ist es natürlich sehr wesent-

lich, ob der Vorbesitzer für sich bereits ein bestimmtes Gehalt in Rechnung gestellt und über Handlungunkosten verbucht, somit von dem Gewinn vorher in Abrechnung gebracht hat. Ist das nicht der Fall gewesen, so wird der vorsichtige Erwerber sich die Kosten für die An-stellung einer solchen wichtigen kaufmännischen oder industriellen Kraft berechnen und den Betrag dafür vor der Multiplizierung mit den oben genannten Ziffern absetzen. Die Feststellung des Kaufpreises ist in der Regel in der Weise festzustellen, dass zunächst die wirklich vorhandenen Aktiven, minus der Passiven, bezahlt werden und dass dazu dann ein Aufschlag tritt, der den für diese Aktiven minus der Passiven bezahlten Preis bis zu der Höhe ergänzt, die dem Kapitalisierungbetrag gleichkommt. Der wirkliche Wert der Aktiven wird durch sorgfältige Schätzungen festgestellt werden. Ausserdem sind natürlich vorher die Bücher zu prüfen. Endlich tut man gut, sich für den Eingang der Aussenstände Garantie vom Vorbesitzer geben zu lassen und wenn der Vorbesitzer nicht ganz sicher erscheint, eine entsprechende Summe des Kauspreises so lange zurückzubehalten, bis die Aussenstände vollkommen eingegangen sind.

Alter Abonnent. Ich verstehe Ihre Klage über die lange Verzögerung der von mir gewünschten Antwort

auf Ihren Brief durchaus. Ich muss Sie aber sowie alle übrigen Abonnenten des "Plutus" bitten, auf meine starke Beschäftigung Rücksicht zu nehmen. Es werden selbstverständlich alle an mich gesandten Briefe erledigt. Ich kann aber für den Zeitpunkt der Erledigung niemandem gegenüber Gewähr übernehmen. Die Hauptsache bleibt für mich die pünktliche Fertigstellung der Plutushefte. Das möchte ich namentlich auch denjenigen sagen, die mir unverlangt Manuskripte für den Plutus übersenden. werden meist sofort nach Eingang von der Redaktion vorgeprüft. Da ich mir aber bei allen Manuskripten hinsichtlich der Rücksendung oder der Annahme die letzte Entscheidung vorbehalte, so müssen die Manuskripte so lange warten, bis ich Zeit für die Prüfung gefunden habe. Das kann unter Umständen länger dauern, als das sonst bei Zeitschriften, deren Herausgeber sich ganz allein ihnen widmen kann, der Fall ist. Ich bitte deshalb alle diejenigen Einsender, die Wert auf eine schnelle Erledigung ihrer Manuskripte legen, von Zusendungen an mich Abstand zu nehmen, wenn ich mich nicht vorher bereit erklärt habe, wegen der Besonderheit des Stoffes die Arbeit sofort zu prüfen. Ich weiss, dass mir dadurch vielleicht mancher wertvolle Beitrag entgehen wird, ich bedauere das auch sehr, aber ich kann das nicht ändern.

## Plutus=Archiv. Waren des Welthandels.

Seide.1)

Alle diese Abfälle fasst man unter dem Namen Kokons zusammen. Weitere Abfälle sind die von den Raupen der normalen Kokons zuerst gebildeten unregelmässigen Fasermassen, die gleichfalls nicht abhaspelbar sind: sie werden als sogenannte

Wattseide bezeichnet. Eine dritte Gruppe Abfälle entsteht beim Schlagen und Putzen der für echte Seide zu verarbeitenden Kokons. Es sind die sogenannten

Frisons oder die Flockseide, unter deren Begriff auch wohl die nicht verwendeten Fadenanfänge sowie die beim Haspeln ausscheidenden unreinen Fadenstücke gehören. Eine vierte Gruppe bilden die beim Haspeln, Spulen und Putzen der reinen Seide entstehenden Abfälle, sogenannte

Strazzen, und die von der Grege und dem Seidenzwirn abfallenden Mengen, sogenannte

1) Siehe Plutus Jahrg. 1913 S. 782, Jahrg 1914 S. 86 fl

Bourette. Von den erwähnten Abfällen und Gruppen bilden die Kokons die wertvollsten es folgen die Flockseiden und dann die Wattseiden. Im einzelnen wird dann natürlich danach bewertet, ob die Abfälle von guten oder schlechten Seidensorten stammen. Die

Weiterverarbeitung der Seidenabfälle,

deren Endziel die Verspinnung bildet, fasst man unter dem Namen

Florett- oder Schappespinnerei zusammen. Bei der Schappespinnerei entstehen jedoch von neuem Abfälle, die noch verwendbar sind, und in dem Prozess der

Bourettespinnerei verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung der Abfälle trennt man die Flockseide und die Abfälle von Grege und Seidenzwirn von den sog. Kokons.

(Fortsetzung folgt.)

# Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltzangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortlments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Die neuen Aufgaben der Sozialversicherung in der Praxis. II. Kursus. Die Praxis der kommunalen und sozialen Verwaltung. Vorträge der Cölner Fortbildungskurse für Kommunal- und Sozialbeamte. Veranstaltet von der Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung. Preis geh. 6,— M., gebd. 7,50 M. Tübingen, 1913 Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Grundsätzliche Organisationsfragen der Sozialverwaltung. Von Prof. Dr. jur. Moldenhauer. — Arbeit-

Grundsätzliche Organisationsfragen der Sozialverwaltung. Von Prof. Dr. jur. Moldenhauer. — Arbeitgeber und Versicherte im Rahmen der Sozialversicherung. — Der Aufbau der Sozialversicherung. — Organisationsfragen der einzelnen Versicherungzweige. — Die

Organisation der Krankenkassen und die Aufgaben der Praxis. Von Prof. Dr. Stier-Somlo. — Die Krankenversicherung der "besonderen Berufszweige" nach der RVO. — Neuerungen im Verfahren der Unfallversicherung nach der RVO. — Streitfragen im Angestelltenversicherungrecht, Von Prof. Dr. Stier-Somlo. — Die Stellung der Frau in der Reichsversicherungordnung. Von Dr. Marie Baum. — Die Kassenangestellten auf Grund der Reichsversicherungordnung. Von Geschäftsführer Eisenhuth. — Schadenverhütendes Wirken in der deutschen Arbeiterversicherung. Von Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat Kaufmann. — Die Nutzbarmachung der Reichsversicherungordnung

für das Land. Von Landesrat Dr. Schmittmann. — Die Hilfsmittel der Trunksuchtbekämpfung und der Trinkerfürsorge in der RVO. und in dem Privatangestellten-Versicherunggesetz. Von Landesrat Dr. Schellmann. — Die Arztfrage in der Reichsversicherungordnung. Von San.-Rat Dr. Mugdan, M. d. R. — Die Arztfrage in der Reichsversicherungordnung. Von Justizrat Wandel. — Die Belastung der Industrie durch die Sozialversicherung. Von Reg.-Rat a. D. Dr. Schweighoffer. — Die Bedeutung der sozialen Gesetzgebung für die Volkswirtschaft. Von Giesberts, M. d. A. M. d. R. — Die Volksversicherung als Ergänzung der Sozialversicherung. Von Geh. Reg.-Rat Dr. Roe.s

Sammlung der neuesten Entscheidungen des Reichsgerichts, des bayr. Obersten Landesgerichts, des K. Patentamts, des Reichsversicherungsamts, der Oberlandesgerichte, der Verwaltungsgerichte sowie zahlreicher Verwaltungsbehörden in Karthothek-Ausgabe. Begründet von Oberlandesgerichtsrat Fuchsberger. Herausgegeben von Justizrat Dr. Fuld, Mainz. V. Jahrgang 1913/14. Heft und 3. Preis pro Mappe 2,50 M. Verlag von Emil Roth, Giessen.

Verlag von Emil Roth, Giessen.

Taschenausgabe des Zolltarifs mit revidiertem Vereinszollgesetz, Zolltarifgesetz. Amtliches Warenverzeichnis, Verzeichnis der Vertragsstaaten, Bestimmungen über die Handelsbeziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Staaten von Amerika und Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und Zoll- und Steuergesetzgebung. 6. Auflage. 18. Tausend. Mit allen Aenderungen bis zum 1. September 1913. Preis gebunden 2 M. Hamburg 37, Richard Hermes Verlag.

Kommentar zu den Zoll- und Steuergesetzen des Deutschen Reiches. Von Dr. A. Hoffmann, Dr. E. Trautvetter, Dr. R. Kloss, Dr. W. Cuno. Ergänzungsband: Die Steuergesetzgebung vom 3. Juli 1913. Preis brosch. 4,50 M. Berlin 1913. Verlag von Otto Liebmann, Buchhandlung für Rechtsund Staatswissenschaften, Verlag der Deutsch. Jurist.-Ztg.

Wehrbeitragsgesetz vom 3. Juli 1913. — Ausführungbestimmungen des Bundesrates vom 8. November 1913 zum Wehrbeitragsgesetz. — Hilftafel zur Berechnung des Wehrbeitrags vom Einkommen. — Beispiele für die Berechnung des Wehrbeitrags-Besitzsteuergesetz vom 3. Juli 1913. — Reichsstempelgesetz vom 3. Juli 1913. — Nachträge auf Grund des Gesetzes über Aenderungen im Finanzwesen vom 3. Juli 1913.

Justizirrtum und Wiederaufnahme. Mit Beiträgen der Rechtsanwälte Buhr-Köln, Dr. Drunker-Leipzig, Giese-Dresden, Dr. Hartlaub-Bremen, Dr. K. Liebknecht-Berlin, Dr. Siegfried Löwenstein-Berlin, Dr. Luetgebrune-Göttingen, Justizrat Dr. Mamroth-Breslau, Dr. Mengel-Gera, Justizrat Dr. Niemeyer-Essen, Dr. Robert-Braunschweig, Dr. Werthauer-Berlin und Dr. Westhaus-Düsseldorf. Von Dr Max Alsberg, Rechtsanwalt in Berlin. Preis brosch. 9,00 M, geb. 12,00 M. Berlin 1913. Verlegt bei Dr. P. Langenscheidt.

Justizirrtum und Wiederaufnahme. — Vom Justizirrtum. — Die Gefahren des Strafprozesses. — Nachteilige Konsequenzen des Prinzips der reinen Mündlichkeit. — Die Gefahr einer unzulänglichen Vernehmung des Angeklagten. — Die Gefahren unzureichender Anklageschriften und der Aenderung der Anklage. — Die Gefahr der Nichterhebung von Entlastungbeweisen als Folge der mangelnden Vertrautheit des Angeklagten mit der Technik der Beweisanträge. — Die Gefahren der Ueberspannung des Prinzips der freien Beweiswürdigung. — Das notwendige Irrtumsrisiko des Strafrichters. — Das Fehlen einer Instanz, welche Strafkammer- und Schwurgerichtsurteile unbeschränkt nachprüft. — Die Unvollkommenheit des Rechtsmittels der Revision. — Der begrenzte Wert der Wiederaufnahme für die Beseitigung von Justizirrtümern. — Die geringe praktische Bedeutung des Rechtsmittels der Wiederaufnahme. — Das Wesen der Wiederaufnahme. — Das

schränkungen der Wiederaufnahme in Sachen, die in erster Instanz vor den Schöffengerichten verhandelt sind. - Ausschluss der Wiederaufnahme zum Zweck der Strafmilderung bei Anwendung desselben Gesetzes. — Formale Erschwerungen der Wiederaufnahme. — Fehlen einer behördlichen Unterstützung bei Durchführung der Wiederaufnahme. Die Schwierigkeiten des Nachweises der gesetzlichen Voraussetzungen der Wiederaufnahme, speziell gegenüber Schwurgerichtsurteilen. - Die Zurückdrängung der die Ermittlung der materiellen Wahrheit fördernden Grundsätze im Wiederaufnahmeverfahren. - Die Ungunst der Praxis. — Die Abneigung der Gerichte gegenüber Wiederauf-nahmegesuchen im allgemeinen. – Der Fall Ziethen als Illustrationsfall. - Die strengen Anforderungen der Praxis an die Ueberzeugungkraft der im Wiederaufnahmeverfahren etwa erhobenen Beweise. - Die Strenge der Praxis in der Beurteilung der Neuheit des Beweismittels. Zurückweisung neuer Gutachten als neue Beweismittel. -Die auf den § 404 StPO. gestützte Ansicht der Praxis, dass bei einem auch nur indirekten Angriff auf die Richtigkeit der Aussage eines Zeugen die Zulassung der Wiederaufnahme von der vorherigen Bestrafung dieses Zeugen abhängig sei. - Aus der Verteidigerpraxis in Wiederaufnahmesachen.

Die Bank. Monatshefte für Finanz- und Bankwesen. Herausgeber Alfred Lansburgh. 12. Heft. Dezember 1913. Preis des Einzelheftes 1,50 M, per Quartal 4,00 M. Berlin W, Bank-Verlag.

Der Kampf um die Volksversicherung. Von Alfred Lansburgh. — Zeitfragen im Sparkassenwesen. Von Geh. Regierungrat Dr. Max Seidel. — Zur Statistik und Theorie des Arbeitmarktes. Von Dr. Rudolf Meerwarth. — Weissensee. Von Ludwig Eschwege.

Nebenunternehmungen im Handelsrecht, insbesondere die Zweigniederlassung und das landwirtschaftliche Nebengewerbe. Von Dr. B. Marxheimer, Rechtsanwalt in Wiesbaden. Nr. 22 der Arbeiten zum Handels-, Gewerbe- und Landwirtschaftsrecht. Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heymann, Marburg. Preis brosch. 3,— M. Marburg i. H. 1913, N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung.

Wesen und Begriff der Nebenunternehmung. — Die handelsrechtlichen Eigentümlichkeiten der Nebenunternehmungen. — Allgemeines, — Die Zweigniederlassung. — Begriff der Zweigniederlassung. — Rechtsfolgen aus dem Begriff: Das landwirtschaftliche Nebengewerbe.

Der Angestellte wie er sein soll. Von Orison Swett Marden. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Englischen von Dr. Max Christlieb. Preis gebd. 2,— M. Stuttgart 1913, Verlag von J. Engelhorns Nachf.

Der Angestellte, wie er sein soll. — Wie man sich selbst endeckt. — Wie man mit einer ungünstigen Unwelt fertig wird. — Die Macht der Begeisterung. — Der Mann, der seine Sache versteht. — Selbstvertrauen hilft zur Stellung. — Was der gute Eindruck ausmacht. — Die Stellung, in der du dein Bestes leistest. — Gesundheit als Geschäftskapital. — Was dich am Vorwärtskommen hindert. — Was dich vorwärts bringt. — Mache alles so vollkommen wie du kannst. — Wer seinen Prinzipal betrügt, der betrügt sich selber. — Deine wahren Nebeneinnahmen. — Halte deine Leistungen stets auf der Höhe. — Die Pflicht, sich zu erholen. — Gute Laune. — Sei stets mit ganzem Herzen bei deiner Arbeit. — Mache in jeder Arbeit dein Meisterstück.

Zollpolitisches ABC-Buch. Von Dr. Walther Borgius, Geschäftsführer des Handelsvertrags-Vereins. 2. verbesserte Auflage. Preis gebd. 2,—M. München und Leipzig 1913, Verlag von Duncker & Humblot. Herausgeber des Beiblattes: Dr. Arthur Schröter. Bezugspreis einschl. Beiblatt 3,50 M vierteljährlich. Verlag von Carl Ernst Poeschel in Leipzig.

Die Technik der Bücher- und Bilanzrevision. Von K. K. Reg.-Rat Prof. A. Schmid-Wien. — Kann der Aufsichtrat die Bücherrevisoren bei einer Aktiengesellschaft ersetzen? Von R. Beigel-Strassburg. — Die Revision

von städiischen Kassen und Verwaltungen. Von Staditechnungdirektor G. Kramer-Frankfurt a. M. — Ist der "Vortrag auf neue Rechnung" bei Aktiengesellschaften tantiemenflichtig oder tantiemefrei im Sinne der §§ 237 und 245 des Handelsgesetzbuches (Schluss). Eine Er-widerung von Bankprokurist Otto Seipp-Darmstadt. — Wechsel-Kontra-Kolonnen-Hauptbuch. Von S. Simon-Stuttgart. - Beiblatt: Die Zünste der "Schreib- und Rechenmeister". Von Ed. Weber-Leipzig. - Zur Entwicklung der Bücherrevision in Deutschland. Von Prof. B. Penndort-Chemnitz. – Die Mitwirkung freiwilliger Interessen-Oganisationen bei der Begutachtung von Handelsgebräuchen. Von Dr. Max Metzner-Düsseldorf,
Vorschläge zur Schaffung eines Wörterbuches der
deutschen Kaufmannssprache. Von Dr. Otto Straube-

Die Reformen der veranlagten Staats- und Gemeindesteuern im Grossherzogtum Hessen (unter besonderer Berücksichtigung der Reformen seit 1899). Von Walther Schärffle. 126. Slück der Müchener Volkswirtschaftlichen Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz. Preis brosch. 5,— M. Stuttgart und Berlin 1913, J. G. Cottasche Buchhandlung

Allgemeine wirtschaftliche und soziale Grundlagen und die Steuerverteilung vor der Staatssteuerreform von 1899. – Ueberblick über die Steuergeschichte Hessens seit Beginn des 19. Jahrhunderts. - Die Staatssteuern. -Die Steuerverfassung vor der letzten Reform. — Die Voratbeiten zur Reform und der Reformplan. — Das geltende Staatssteuersystem. — Der finanzielle Erfolg der Reform und die finanzielle Entwicklung der Steuern bis 1911. - Die Gemeindesteuern. - Der Finanzbedarf der Gemeinden im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gemeindeaufgaben. — Die Gemeindesteuergesetzgebung bis 1911. - Der Regierungentwurf eines Gemeindeumlagengesetzes von 1904. — Das geltende Gemeindeumlagengesetz von 1911.

Bericht über das siebente Studienjahr der Handels-Hochschule Berlin. Oktober 1912/13. Erstattet von dem Rektor Prof. Dr. A. Binz. Preis M 1.20. Berlin

1913, Druck und Verlag von Georg Reimer.

Die Verwaltung. — Der Lehrkörper. — Studierende, Hospitanten, Hörer. — Der Unterricht. — Studierende. — Prüfungen. — Bibliothek. — Stipendien. — Krankenkasse. Festlichkeiten.

Wirtschaftstatitische Monatsberichte. Herausgeber

Richard Calwer. Oktober 1913. Nr. 10. Jahrg. 7. Bezugspreis M 15, prän. für das Quartal.

Zusammenfassender Ueberblick. — Produktion. — Arbeitmarkt. — Bergbau und Hütten. — Metalle und Maschinen. — Landwirtschaft. — Nahrung- und Genussmittel. — Textilgewerbe, Bekleidung. — Baugewerbe, Steine und Erden. — Uebrige Gewerbe. — Geldmarkt. — Auswärtiger Handel Verkehr. — Konsum Praise. Auswärtiger Handel, Verkehr. - Konsum, Preise.

Zum Wehrbeitrag. Herausgegeben von der Bank für

Handel und Industrie.

Besteuerung des Vermögens. -- Steuerpflichtige Personen. Deklarationszwang: Inhalt und Form der Steuererklärung. — Steuerpflichtiges Vermögen. — Allgemeine Vorschriften. — Besondere Vorschriften. — Besteuerung des Einkommens.

## Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlicher deutscher Aktiengesellschaften.)

Artien-Cementfabrik Schlewecke i. Liqu., Schlewecke, 5. 2.. —, 22. 1. • A.-G. Katholisches Vereinshaus. Heilbronn, 13. 2.. —, 22. 1. • A.-G. für Schmirgel- und Maschinenfabrikation Bockenheim-Frankfurt a. M. i. Liqu., Frankfurt a. M., 14. 2., —, 17.1. • Actien-Spinnerei Aachen, Aachen, 14.2.,

17.1. • Actien-Spinnerei Aachen, Aachen, 14.2.,

2. 21.1. • Actien-Zuckerfabrik Jerxheim, Jerxheim, 7.2., —, 17.1. • Actien-Zuckerfabrik Weetzen,

Weetzen, 5.2., —, 19.1. • Albert-Theater A.-G.,

Dresden, 14.2., 9.2., 21.1.

Replaced Action Möbelfabrik, Barth, 13.2.—

Barther Actien-Möbelfabrik, Barth, 13.2.—, 20.1 • Baumwoll-Feinspinnerei, Augsburg, 12.2., 20.1. Baumwoll-Feinspinnerei, Augsburg, 12.2., 7.2. 16.1. Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor, München, 11.2., 7.2., 12.1. Bayerische Treuhand-A.-G., München, 9.2., 7.2., 14.1. Bendorfer Volksbank A.-G., Bendorf a. Rh., 8.2., —, 20.1. Berliner Unions-Brauerei, Berlin, 12.2., 9.2., 22.1. Berliner Wäschefabrik A.-G. vorm. Gebrüder Ritter, Berlin, 13.2., 11.2., 22.1. Bonner Bank für Handel und Gewerbe, Bonn, 10.2., —, 21.1. Brauerei Königstadt A.-G., Berlin, 11.2., 9.2., 17.1. Bremer Rolandmühle A.-G., Bremen, 14.2., 11.2., 22.1. Chocola-Plantagen-Gesellschaft, Hamburg, 2.2.

Chocola-Plantagen-Gesellschaft, Hamburg, 2. 2., 31 1. 17. 1. • Consum-Verein Myslowitz A.-G., Kattowitz, 14. 2., 9. 2., 16. 1. • Creditverein Neustadt A.-G., Neustadt a. A., 12. 2., —, 20. 1. Dortmunder Bürgerbräu A.-G., Dortmund, 14. 2., 11. 2.

Elsenwerk Wülfel, Hannover, 10. 2., 9. 2., 21. 1.

Elberfeld-Barmer Seiden-Trocknungs-A.-G., Elberfeld

Flensburger Dampfercompagnie, Flensburg, 11. 2. 9. 2. 12. 1. • Freiberger Dünger-Abfuhr-Gesellschaft A.-G., Freiberg i. Sa., 9. 2., —, 23. 1. • Fürstenwalder Creditbank A.-G., Fürstenwalde (Spree). 5. 2., —, 19. 1.

(Spree), 5.2., —, 19.1.

Gaswerk Tennstedt A.-G., Bremen, 13.2., 9.2.,
14.1.

Gaswerk Thailfingen A.-G., Bremen, 10.2.,

7. 2., 19. 1. • Getreide-Commission A.-G., Düsseldorf, 14. 2., 10. 2., 21. 1. • Göttinger Kleinbahn A.-G., Göttingen, 14. 2., 9. 2., 22. 1. • Grundkreditbank, Königsberg i. Pr., 7. 2., 5. 2., 19. 1.

Hangelarer Thonwerke A.-G. i. Liqu., Cöln, 6. 2., 2. 2., 17. 1. • Hannoversche Bank, Hannover, 14. 2., 11. 2., 20. 1. • Haunstetter Spinnerei und Weberei, Augsburg, 11. 2., 6. 2., 19. 1. • Hildesheimer Bank A.-G., Hildesheim, 21. 2., 19. 2., 21. 1. • Holzindustrie Hermann Schütt A.-G., Königsberg i. Pr., 10. 2., 7. 2., 13. 1.

Kloster-Actienbierbrauerei Allendorf, 14.2., 13.2., 16.1. • Kollmar & Jourdan A.-G., Uhrkettenfabrik, Pforzheim, 14. 2., 11. 2., 12. 1. • Kornbrennerei und Preßhefefabrik A.-G. i. Liqu., Leer, 9. 2., 4. 2., 22. 1. • Kur- und Wasserheilanstalt Godesberg A.-G., Godesberg, 9. 2., —, 21. 1.

Lübecker Privatbank, Lübeck, 10. 2., —, 22. 1.

Maklerbank in Hamburg, Hamburg, 14. 2., —, 23. 1. • Manufactur, Bibl. vermals, F. Rogelet, A.-G.

Makferbank in Hamburg, Framburg, 14.2., 5, 23.1. • Manufactur Bühl vormals E. Rogelet A.-G., Mülhausen i. Els., 7.2., 4.2., 19.1. • Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G., Augsburg, 9.2., 4.2., 22.1. • Mechanische Baumwoll-Spinnerei und Weberei, Kaufbeuren, 14.2., —, 23.1. • Mechanische Flachspinnerei Bayreuth, Bayreuth, 7.2., 19.1. • Mayurer, Credit, Gesallschaft, Kommandit. 19.1. • Mewer Credit-Gesellschaft, Kommandit-gesellschaft auf Actien Georg Obuch, Mewe, 7.2., **-**, **1**9. 1.

Norddeutsche Frachtdampfschiffahrt-A.-G., Flensburg, 7.2., 3.2., 16.1.

Ostafrikanische Bergwerks- und Plantagen-A.-G., Berlin, 9. 2., 6. 2., 21. 1. • Ottensener Bank, Altona-Ottensen, 14. 2., 11. 2., 20. 1. • "Ozean" Dampfer-A.-G., Flensburg, 11. 2., 9. 2., 12. 1.

Sächsische Bodencreditanstalt, Dresden, 21.2., 16. 2., 22. 1. • St. Pauli Creditbank, Hamburg, 21. 2., —, 21. 1. • Sectkellerei J. Oppmann A.-G., Würzburg, 21. 2., 18. 2., 21. 1. • SpandauerbergBrauerei vorm. C. Bechmann A.-G., Berlin, 12.2., 9.2., 21.1. ● Sparverein Wörlitz A.-G., Wörlitz, 14.2., —, 22.1.

Schleibank in Kappeln (Schlei), Kappeln, 7.2., —, 22.1. • Schmidt, Kranz & Co., Nordhäuser Maschinenfabrik A.-G., Nordhausen, 8.2., 5.2., 19. 1. • Schneider & Hanau A.-G., Frankfurt a. M., 10. 2., 7. 2., 13. 1. • Schultheiss-Brauerei A.-G., Berlin, 12. 2., 10. 2., 22. 1.

Stadtbrauerei Blankenhain A.-G., Saalfeld a. S., 9. 2., 4. 2., 17. 1. • Stadt-Theater-Gesellschaft, Hamburg, 7. 2., 5. 2., 17. 1. • Stendaler Strassenbahn A.-G., Stendal, 12. 2., — 22. 1. • R. Stock & Co., Spiralbohrer-, Werkzeug- u. Maschinenfabrik, A.-G., Berlin, 14. 2., 10. 2., 20. 1.

Unionbrauerei A.-G., Giessen, 16.2., —, 19.1.

1425 1475 1800 1900

10300 10700 2725 2900

3525 3625 10000 10400 40000 43000

26500 27500

2800 -

5300 5600 18800 19500

4750 4850

7000 7150 30200 31500

16600 17300

29400 30200

16300 17000

2700 2800

450 525 2350 2400

2275 2350

6900 7050

16500 17500

1400 1450

1700 1775

12000

65000 12100 12500

5750 49500 51500 Vereinigte Dampfziegeleien Ingolstadt A.-G., Ingolstadt, 9. 2., 4. 2., 17. 1. 

• Vereinsbrauerei Höhscheid A.-G., Höhscheid, 14. 2., 7. 2., 19. 1. Waaren-Credit-Anstalt, Hamburg, 7. 2., 6. 2.,

17.1. • Waaren-Liquidations-Casse, Hamburg, 12.2., 11.2., 17.1. • F. C. Wetzler A.-G., Apolda, 9.2., —, 20.1. • Wieler & Hardtmann A.-G., Danzig, 10.2., —, 16.1. • Bad Wildunger Heilquellen A.-G. Königsquelle, Bad Wildungen, 7.2., 3.2., 19.1. Württembergische Transportversicherungs-Gesellsch., Heilbronn, 13. 2., —, 20. 1.

Zuckerfabrik zu Prosigk, Prosigk i Anh. 11.2., Zwickau, 14.2., -, 23.1. • Zwirnerei und Nähfadenfabrik A.-G. Augsburg i. Liqu., Augsburg, 10. 2., 21. 1. • Zwickauer Steinkohlenbauverein,

Ge- Ange-sucht boten

1175 1250

7. 2., 23. 1

sucht boten

925 1000 Mariaglück .

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Hans Goslar in Charlottenburg.

# Aus der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

Germania . . . . . . . . .

#### Essener Credit-Anstalt in Essen-Kuhr.

Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Bochum, Borbeck, Bottrop, Dorsten I. W., Bortmund, Duisburg, D.-Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn, Hattingen, Herne, Homberg a. Rh., tserlohn, Lünen a. d. Lippe, Mülheim-Ruhr, Münster!. W., Oberhausen (Rhid.), Reckling-hausen, Wanne, Wesel u. Witten.

Aktien-Kapital und Reserven 116 Mill. Mark. Telegramm-Adresse: Creditanstalt. [5602 Fernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 194, 195, 431, 535, 607, 611, 612, 742 und 844.

Im freien Verkehr ermittelte Kurse vom 27. Jan. 1914, abgeschlossen 6 Uhr abends.

Kohlen. Adler bei Kupferdreh . Alte Haase . . . . . .

Blankenburg . . . . . Brassert . . . . . . . .

Carolus Magnus . . . .

Constantin der Gr. . . . 

Friedrich der Grosse . . Fröhliche Morgensonne .

Gottessegen . . . . . . .

Graf Bismarck . . . . .

Graf Schwerin . . . . . Heinrich . . .

Helene & Amalie . . . . Hermann I/III (3000 Kuxe)

Johann Deimelsberg . .

König Ludwig . . . . .

Langenbrahm . . . . . .

Lothringen . . . . . . . Mont Cenis . . . . . .

Oespel . . . . . . . . . . . . .

Rudolf . . . . . . . . . . . . .

Schürb. & Charlottbg. . . Trappe . . . . . . . . . . . .

Trier (3000 Kuxe) . . . .

Westfalen (10 000 Kuxe)

Braunkohlen. Bellerhammer Brk. . .

Unser Fritz . . . .

Bruckdorf-Nietleben

Caroline

Ewald . .

| ч | Cata II. Canana                                                                                                                                                                                                                                                                               | AFEO                                                                                                                                   | 1500                                                                                                                                               | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2210                                                                                                                                                                             | 0.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Gute Hoffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4550                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Marie                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2325                                                                                                                                                                             | 2425                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , | Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1400                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Marie-Louise                                                                                                                                                                                                                                                             | 2325                                                                                                                                                                             | 2425                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - | Leonhard                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7500                                                                                                                                   | 7700                                                                                                                                               | Max                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2900                                                                                                                                                                             | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Lucherberg                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2250                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | Neurode                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1975                                                                                                                                                                             | 207.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • | Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8000                                                                                                                                   | 8200                                                                                                                                               | Neusollstedt                                                                                                                                                                                                                                                             | 2950                                                                                                                                                                             | 3050                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Neurath                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800                                                                                                                                    | 900                                                                                                                                                | Neustassfurt                                                                                                                                                                                                                                                             | 9300                                                                                                                                                                             | 9700                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Prinzessin Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000                                                                                                                                   | 1150                                                                                                                                               | Prinz Eugen                                                                                                                                                                                                                                                              | 3400                                                                                                                                                                             | 3550                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Schallmauer, Braunk                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3300                                                                                                                                   | 3400                                                                                                                                               | Ransbach                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Wilhelma                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2450                                                                                                                                   | 2550                                                                                                                                               | Reichenhall                                                                                                                                                                                                                                                              | 1100                                                                                                                                                                             | 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Kali-Kuxe und -Anteile.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | Rothenberg                                                                                                                                                                                                                                                               | 2075                                                                                                                                                                             | 2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Alexandershall                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7700                                                                                                                                   | 8000                                                                                                                                               | Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                                                                                           | 6600                                                                                                                                                                             | 6800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 | Aller Nordstern                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100                                                                                                                                   | 1200                                                                                                                                               | Salzmünde                                                                                                                                                                                                                                                                | 4700                                                                                                                                                                             | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Beienrode                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3550                                                                                                                                   | 3900                                                                                                                                               | Siegfried I                                                                                                                                                                                                                                                              | 3125                                                                                                                                                                             | 3175                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Bergmannssegen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5200                                                                                                                                   | 5350                                                                                                                                               | Siegfried-Giesen                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Braunschweig-Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 2000                                                                                                                                               | Theodor                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3500                                                                                                                                                                             | 3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Burbach                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9200                                                                                                                                   | 9800                                                                                                                                               | Thüriogen                                                                                                                                                                                                                                                                | 3150                                                                                                                                                                             | 3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Buttlar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                  | Volkenroda                                                                                                                                                                                                                                                               | 4350                                                                                                                                                                             | 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Carlsfund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000                                                                                                                                   | 4300                                                                                                                                               | Walbeck                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3200                                                                                                                                                                             | 3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Carlsglück                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325                                                                                                                                    | 375                                                                                                                                                | Walter                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1225                                                                                                                                                                             | 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Carlshall                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1775                                                                                                                                   | 1825                                                                                                                                               | Weyhausen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | 2250                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Carnallshall                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2600                                                                                                                                   | 2800                                                                                                                                               | Wilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                               | 425                                                                                                                                                                              | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ) | Davidshand Lastache                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | Wilhelmshall                                                                                                                                                                                                                                                             | 7200                                                                                                                                                                             | 7600                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) | Deutschland, Justenbg                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000                                                                                                                                   | 2100                                                                                                                                               | Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | Einigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2775                                                                                                                                   | 2875                                                                                                                                               | Willtershall                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 18250                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , | D-111-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1050                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ) | Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1050                                                                                                                                   | 1125                                                                                                                                               | Kali-Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                             | F-14                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ) | Fallersleben Felsenfest                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2475                                                                                                                                   | 2525                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 460/0                                                                                                                                                                            | 47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2475                                                                                                                                   | 2525<br>3800                                                                                                                                       | Adler Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                                                                                                                                                   | 47º/ <sub>0</sub><br>82º/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2475<br>—<br>16700                                                                                                                     | 2525<br>3800<br>17200                                                                                                                              | Adler Kaliwerke<br>Bismarckshall                                                                                                                                                                                                                                         | 80%                                                                                                                                                                              | 82º/ <sub>0</sub><br>42º/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall                                                                                                                                                                                                                            | 2475<br>16700<br>4350                                                                                                                  | 2525<br>3800<br>17200<br>4450                                                                                                                      | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke                                                                                                                                                                                                                        | 80%/0                                                                                                                                                                            | 820/ <sub>0</sub><br>420/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg                                                                                                                                                                                                           | 2475<br>—<br>16700<br>4350<br>4500                                                                                                     | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650                                                                                                              | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf                                                                                                                                                                                                                | 80%/0                                                                                                                                                                            | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig                                                                                                                                                                                                    | 2475<br>                                                                                                                               | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150                                                                                                      | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg                                                                                                                                                                                                       | 80%/0                                                                                                                                                                            | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle                                                                                                                                                                                      | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775                                                                                           | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850                                                                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act.                                                                                                                                                                                           | 80%/0                                                                                                                                                                            | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda                                                                                                                                                                         | 2475<br>                                                                                                                               | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350                                                                                       | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall                                                                                                                                                                               | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>6</sub><br>30°/ <sub>6</sub><br>75°/ <sub>6</sub><br>100°/ <sub>2</sub>                                                      | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub><br>89°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>77°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                      |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen                                                                                                                                                         | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200                                                                                   | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775                                                                               | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Romenberg Act.                                                                                                                                                                | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>5</sub>                                 | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub><br>89°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>77°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>89°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                                                 |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I                                                                                                                                            | 2475<br>—<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700                                                                  | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750                                                                        | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt                                                                                                                                                  | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>1</sub><br>310°/ <sub>0</sub>           | 82°/ <sub>0</sub><br>42°/ <sub>0</sub><br>89°/ <sub>0</sub><br>31°/ <sub>0</sub><br>77°/ <sub>0</sub><br>105°/ <sub>0</sub><br>89°/ <sub>0</sub><br>315°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                           |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II                                                                                                                              | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775                                                                | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825                                                                 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde                                                                                                                                       | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>6</sub><br>310°/ <sub>0</sub>           | 82°/ <sub>0</sub> 42°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 31°/ <sub>0</sub> 77°/ <sub>0</sub> 105°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 315°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II                                                                                                                              | 2475<br>—<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775<br>1975                                                   | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075                                                         | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia                                                                                                                              | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>1</sub><br>310°/ <sub>0</sub>           | 82°/ <sub>0</sub> 42°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 31°/ <sub>0</sub> 77°/ <sub>0</sub> 105°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 315°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen                                                                                                               | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775                                                                | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825                                                                 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe.                                                                                                                     | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>6</sub><br>310°/ <sub>0</sub>           | 82°/ <sub>0</sub> 42°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 31°/ <sub>0</sub> 77°/ <sub>0</sub> 105°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 315°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II                                                                                                    | 2475<br>—<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775<br>1975                                                   | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075                                                         | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug                                                                                                    | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>6</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>6</sub><br>310°/ <sub>0</sub>           | 82°/ <sub>0</sub> 42°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 31°/ <sub>0</sub> 77°/ <sub>0</sub> 105°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 315°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels                                                                                           | 2475<br>                                                                                                                               | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150                                                 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union                                                                                     | 80°/ <sub>0</sub><br>41°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>30°/ <sub>0</sub><br>75°/ <sub>0</sub><br>100°/ <sub>0</sub><br>87°/ <sub>0</sub><br>58°/ <sub>0</sub>            | 82°/ <sub>0</sub> 42°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 31°/ <sub>0</sub> 77°/ <sub>0</sub> 105°/ <sub>0</sub> 89°/ <sub>0</sub> 315°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub>                                                                                                                                              |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels                                                                                           | 2475<br>                                                                                                                               | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225                                         | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie                                                                              | 80%<br>41%,<br>87%<br>30%,<br>75%,<br>100%,<br>87%,<br>310%,<br>58%,                                                                                                             | 82 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>42 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>89 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>31 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>77 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>105 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>89 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>315 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>60 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern                                                                             | 2475                                                                                                                                   | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900                                 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie                                                                              | 80°/ <sub>0</sub> 41°/ <sub>0</sub> 87°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub> 75°/ <sub>0</sub> 100°/ <sub>0</sub> 87°/ <sub>0</sub> 310°/ <sub>0</sub> 58°/ <sub>0</sub> 425 750      | 82º/₀<br>42º/₀<br>89º/₀<br>31º/₀<br>77º/₀<br>105º/₀<br>89º/₀<br>315º/₀<br>60º/₀                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gürkauf, Sondershausen Gürkauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt                                         | 2475                                                                                                                                   | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900<br>5800                         | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick                                                                        | 80°/ <sub>0</sub> 41°/ <sub>0</sub> 87°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub> 75°/ <sub>0</sub> 100°/ <sub>0</sub> 87°/ <sub>0</sub> 310°/ <sub>0</sub> 58°/ <sub>0</sub> 425 750 2750 | 82º/₀<br>42º/₀<br>89º/₀<br>31º/₀<br>77º/₀<br>105º/₀<br>89º/₀<br>315º/₀<br>60º/₀<br>475<br>800<br>2850                                                                                                                                                                                                            |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gürkauf, Sondershausen Gürkauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt                                         | 2475<br>                                                                                                                               | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900<br>5800<br>8000                 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV.                                                    | 80°/ <sub>0</sub> 41°/ <sub>0</sub> 87°/ <sub>0</sub> 30°/ <sub>0</sub> 75°/ <sub>0</sub> 100°/ <sub>0</sub> 310°/ <sub>0</sub> 58°/ <sub>0</sub> 425 750 2750 80 575            | 82º/₀<br>42º/₀<br>89º/₀<br>31º/₀<br>77º/₀<br>105º/₀<br>89º/₀<br>315º/₀<br>30º/₀<br>60º/₀<br>475<br>800<br>2850<br>100<br>625                                                                                                                                                                                     |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Glückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen II Helfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode Irmgard                                                          | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>700<br>775<br>1975<br>5000<br>1175<br>3700<br>5500<br>7800<br>2450             | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>850<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900<br>5800<br>8000<br>2500         | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV. Ver. Henriette                                     | 80°/₀ 41°/₀ 87°/₀ 30°/₀ 75°/₀ 100°/₀ 87°/₀ 310°/₀ — 58°/₀ 425 7550 80 575 1150                                                                                                   | 82º/₀<br>42º/₀<br>89º/₀<br>31º/₀<br>105%<br>89º/₀<br>315º/₀<br>89º/₀<br>60º/₀<br>475<br>800<br>2850<br>100<br>625<br>1250                                                                                                                                                                                        |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gückauf, Sondershausen Gückauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode Irmgard Johannashall | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775<br>5000<br>1175<br>3700<br>5500<br>7800<br>2450<br>3550        | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900<br>5800<br>8000<br>2500<br>3650<br>750 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia  Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV. Ver. Henriette Louise Brauneisenst. Neue Hoffnung | 80°/₀ 41°/₀ 87°/₀ 30°/₀ 75°/₀ 100°/₀ 87°/₀ 310°/₀ — 58°/₀ 425 750 2750 80 575 1150 1725                                                                                          | 82º/₀<br>42º/₀<br>89º/₀<br>31º/₀<br>77º/₀<br>105º/₀<br>89º/₀<br>315º/₀<br>30º/₀<br>60º/₀<br>475<br>800<br>2850<br>100<br>625<br>1250<br>1775                                                                                                                                                                     |
|   | Fallersleben Felsenfest Gebra Gürkauf, Sondershausen Gürkauf, Sondershausen Günthershall Hansa Silberberg Hedwig Heiligenmühle Heiligenroda Heimboldshausen Heldrungen I Heldrungen II Herfa Heringen Hermann II Hohenfels Hohenzollern Hugo Hüpstedt Immenrode                               | 2475<br>16700<br>4350<br>4500<br>1100<br>775<br>9200<br>—<br>700<br>775<br>5000<br>1175<br>3700<br>5500<br>7800<br>2450<br>3550<br>700 | 2525<br>3800<br>17200<br>4450<br>4650<br>1150<br>9350<br>1775<br>750<br>825<br>2075<br>5150<br>1225<br>3900<br>5800<br>8000<br>2500<br>3650<br>750 | Adler Kaliwerke Bismarckshall Hallesche Kaliwerke Hattorf Heldburg Justus Act. Krügershall Ronnenberg Act. Salzdethfurt Steinförde Teutonia Erzkuxe. Apfelbaumer Zug Eiserner Union Fernie Flick Freier Grunder BgwV. Ver. Henriette                                     | 80°/₀ 41°/₀ 87°/₀ 30°/₀ 75°/₀ 100°/₀ 87°/₀ 310°/₀ — 58°/₀ 425 7550 80 575 1150                                                                                                   | 82º/₀ 42º/₀ 89º/₀ 31º/₀ 77º/₀ 105º/₀ 89º/₀ 315º/₀ 30º/₀ 60º/₀ 475 800 2850 100 1025 1250 1775 25                                                                                                                                                                                                                 |